

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

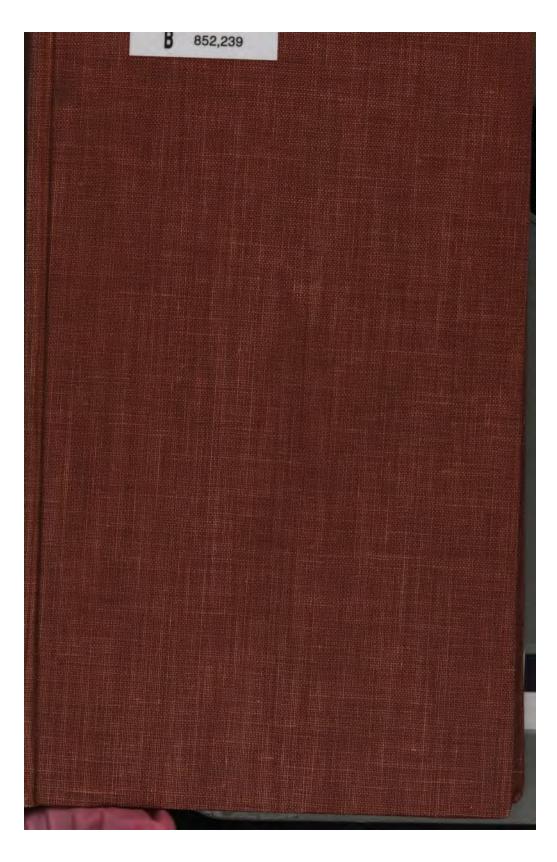







E 165 .H45 V.2

.

## Reise

burch

# die Vereinigten Staaten von Rord-Amerika

u n b

Rüdreise

durch

Englanb.

Rebft

einer Schilberung der Revolutions, Belben, und bes ehemaligen und gegenwartigen Bustanbes

von St. Domingo.

J. Dal Zede,

Ronigl. Preuf. Lieutenant vom ehemaligen 13ten fchlefifchen Landwehr. Infanterie: Regiment.

Zweiter und legter Banb.

Berlin,

in Commiffion bei S. Ph. Petri.



 $\gamma \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$ 

. ::

. :

• •

oith degent & X Hullard 7-120-28

# Nachtrag zu dem Subscribenten = Verzeichnif

Se. Majeftat ber ganig, 12 Egemplare. ater Banb.

Se. Ronigl. Sobeit ber Bring Bilbelm, Bruber Gr. Majefiat bes Ronigs. 10 Egemplare.

Berlin.

## Bei bem RonigL reitenben Feldjager-Corps.

herr Sonnenberg.

- Rothe.
- Richter. III.
- Schmidt. I.
- Rerste. I.
- Gene. I.
- Boct. III.
- Schmidt. II.
- Richter. I.
- Trebert.
- Rnopfler.
- Soulze.
- Bagener.
- Rurzhals.
- Bauermeister.
- Lieutn. Weftphal, 2 Etempl.

## Seebanblung.

herr Blell, geb. Sofrath.

- Cubelius, Buchbalter.
- Schate, Calculator.
- Jaaubometn, besgl.
- Boofe, besgl.
- Blumenthal, defgi.

```
Berr Schulge, Calculator.
- Lieutn. Drefler, desgl.
     - Debland, besgl.
  - - Senede, Calc.
   Triebe, Banquier.
- Louis, Bang.
 - Bratorius, Raufmann.
  - Wobring.
- Bolfgram, Caffirer.
- Boide, Buchbandler.
- Lieutn. Barve, geb. Regifirator im Schab - Minifieris.
- Gottichalt, geb. Reg. bafelbft.
- Emim, geb. Sof=Cammerer.
- v. Silly, Major und Command bes Garde = Schuben = Bat.
    Siebente Divifion in Magdeburg.
herr General : Lieutn. v. horn Erc.
- General = Major v. Lobenthal.
26fte Infanterie=Regiment.
27fte Infanterie - Regiment.
ste Jäger Bataillon.
7te Cuiraffier = Regiment.
10 hufaren = Regiment.
ste Artillerie-Brigabe.
Grenadier-Bandwehr-Bataillon.
ates Magdeburgifches Landwehr = Bataillon:
stes Maadeb. Landwehr=Bataillon.
Herr Major v. Rogynski.
- Sauptm. v. Reinperg.
   - - b. Reiboldt, ate.
       - p. Chevallerie.
      - v. Schlegel.
   Lieutn. Begener.
          v. Schent.
         p. Habn.
   - - p. Gellenthin.
   Lieutn. u. Adjut. Robler.
```

- v. Bodelmann, Major im 2ten Sager=Bataillon...

- Benedenborf, Lieutn. im soten Bufaren-Refiment.

- v. Rofchitty, Lieutn. in demfelben.

Bebnte Diviften in Bofen. Staab bes 19ten Infanterie-Regiments. Staab bes aten Bataillons beffelben Regiments. Staab des 7ten Sufaren = Regiments. Berr Capit. v. Schachtmeier. - Lieutn. Guber. - - - Naumann. - - v. Blonsty. -,- - v. Walther.

Bebnte Bandwehr-Brigade bafelbf. Berr Cavitain v. Anerr.

- \_ \_ \_ Richter.
- Lieutn. Schmidt.
- Capit. v. Garczinstv.
- - Sichtner.
- Lieutn. v. Menglemsty.
- \_ \_ \_ melzer.

Sedstes Infanterie-Regiment bafelbft. herr Capit. Blumenthal. I.

- Br. Lieutn. Blumentbal. II.
- Gec. Lieutn. v. Bannewis.
- - Stod.
- - 3immermann.
- - Berbermann.
- Major v. Einiaf.
- Cav. Bar. v. Boenigt.

Rachtrag ju Pofen. herr General Major v. hiller.

- Sauvim. Roch.

Stettin.

herr Meb. Rath Rofttowius.

- Rendant Bumfe.
- Db. &. G. Geer. Buft.

Frantfurth an ber Ober.

" herr v. Derben.

- Sauptm. v. Buand.
- . Rittm. v. Waldom.
  - Major v. Strant.
  - Saupim. s. Baldom.

#### herr Bårgerm. Tunnenbring.

- Burgerm. Moridell.
- Cammerer Steinbaufer.
- Reffourcen = Gefellichaft.

#### Strieganer Rreis in Schlefien.

#### herr Scholg, Schullehrer.

- Mende, Deconomi.
- Walther, Ames-Actuar.
- Matthai, Gutspächter.
- Buergel, bergt.
- Pobl, Abjuvant.
- Bartbel, Erbicholb.
- Rutfche, Schullebrer.
- Rolfe, besgl.
- Bucher, Rreis = Secretair.
- Silfcher, besgl.

#### Reichenbacher Rreis.

#### herr v. Brittmit Gaffron. Landrath.

- - Efchirner, Ritterguts-Befiber.
- Saebnel, Gerichtescholz.
- Scholz, Schullehrer.
- Flog, desgl.
- Seinrich, besgl.
- Schaeber, besgl.

#### Stadt Borbis, Regierungs-Begirf Erfurth.

herr Schroeter, Br. Lieut. und Bauinfpector.

- Sartleb, Lieut.
- Guarifch, Rendant.
- Rleemann, Creis Actuar.

Grevenbroifd am Rhein.

herr Depen, Gutsbefiger.

#### Rachtrag ju Berlin.

herr Corneder, Banquier.

— Graf v. Bruhl, General-Intendant ber Königl. Schaufpiele.

## 3 nhalt.

## Stebzebates Capitel.

|             | ٠.   |               |       |       |         |      |          |           |              |                     |                |                           |   |
|-------------|------|---------------|-------|-------|---------|------|----------|-----------|--------------|---------------------|----------------|---------------------------|---|
| Seite       |      |               |       |       |         |      |          |           | ,            |                     |                |                           |   |
| I           | ter. | m <b>oo</b> n | Bet   | dne   | nd f    |      |          |           | _            | elle Bem            |                | •                         |   |
| 7           | •    | •             | •     | •     | •       |      | tolid.   | nlfcer g  | lmerifa      | nitt. 9             | <b>Abích</b> r | Erfter !                  |   |
|             | In   | <b>Patte</b>  | ur f  | Ba    |         | ia   | oncert   | große E   |              | dnitt.              |                | Bmeite                    |   |
| 9           | •    | •             |       | •     |         | •    | • •      | • •       |              | delphia.            |                | <b>-</b>                  |   |
| , 11        | •    | •.            | t.    |       |         |      |          |           |              | dnitt.              |                |                           |   |
| 15          | •    | •.            | •     |       |         |      |          | •         |              | dnitt               | •              |                           |   |
| 19          | •    |               | •     |       | -       |      | •        | -         |              | dnitt.              | •              | •                         |   |
| 90          | •    | •             | •     |       |         |      |          | •         |              | d) nitt.            | •              | •                         |   |
| <b>29</b>   | •    | •             | •     | •     | •       | •    | ium .    | 8 Atheni  | tt, Da       | b ( c) n i i        | ter Al         | Sieben                    |   |
| 21          | •    | •             | •     | •     | et.     | ifan | Umeri    | ität der  | Religios     | nitt. 9             | 216 (c) i      | Moter                     | ١ |
| 24          | er.  | riEan         | met   | er V  | rei t   | ādte | Rleinft  |           | _            | d nitt.             |                | Neunte                    | ł |
| 95          | •    | •             | •     | •     | •       |      | • •      |           |              | ir . Chrer          |                |                           |   |
| <b>e</b> 6  | tud  | nt n          |       | Litte | bet     |      | Wort.    | _         |              | chnitt.<br>inn in A |                |                           |   |
| 50          | •    | •             |       |       | •       |      | beien.   | be Parti  | Politife     | nitt.               | Melan          | Eilfter                   | , |
| 55          |      | •             | •     |       |         |      | i        | maurere   | t. Frei      | (d) nitt            | er Ab          | 3 <b>10</b> ö 1 f t       | į |
| · <b>56</b> | •    |               |       |       |         |      | n        | Caverne   | nitt.        | 21.5 (c)            | hnter          | Dreije                    |   |
| 58          | •    | •             |       | cen.  | ı Pişei | Arar | iliche S | Gewöhr    | nitt.        | . अभ्र              | hnter.         | Bierzel                   |   |
|             |      |               | ÷     | l.    | t e     | p i  | R a      | tcs       | g e h t      | A ch t              |                |                           |   |
| <b>59</b>   | •    | •             | •     | •     | •       | •    | gen      | emerfun   | ische B      | n <b>d</b> Naut     | ische un       | h <b>th</b> polo <b>g</b> | 3 |
|             |      |               |       | e I.  | i t     | a p  | C        | ntes      | njeh         | N e u 1             | 9              | •                         |   |
|             |      |               |       |       |         |      |          |           |              | niet. !             |                | Erfter                    |   |
| 49          |      |               |       |       |         |      | _        |           |              | eligiöfen (         |                | •                         |   |
| b           | un   | ften          | (d) a | i fer | 250     | bet  | gfeit    | nnigfalti | . <b>B</b> a | dnitt.              | er 216f        | 3 meite                   |   |
| 64          | •    | •             | •     | •     | •       |      | n        | Sprace    | ihrer (      | ieden beit          | Berichi        |                           |   |
| 66          | •    | •             |       |       |         | abi. | Bolffy   | ithfice ! | Berni        | dnitt.              | 2 M 6 f d      | Dritte                    |   |

| 12.000 March - 10.000                                                                                                                                                                                   | Seite      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bierter Abich nitt. Religions Begriffe ber Gronianber u                                                                                                                                                 | nb<br>. 60 |
| Fanfter Abichitt. Schilderung ber fechs Rationen in t                                                                                                                                                   |            |
| Bereinigten Staaten                                                                                                                                                                                     | , 63       |
| Sechfter Abichnitt. Religionebegriffe ber Irotofen                                                                                                                                                      | . 64       |
| Siebenter Abschnitt. Tracht ber Indianer und ihre Bew                                                                                                                                                   |            |
| nung                                                                                                                                                                                                    | . 69       |
| Rennter Mbich mist Bquert und Statte ber Inbignet.                                                                                                                                                      | . 70       |
| Bebnter Abiconitt. Schläpfrige Fefte ber Miffourp. Ind<br>ner und Unfeufcheit bes weiblichen Geschlechts; Shen                                                                                          | ias<br>beg |
| Subjanet                                                                                                                                                                                                | . 79       |
| Eilfter Abiconitt, Grausame Gobranche ber Indianer. 3wölfter Abiconitt. Eigenschaften bes Characters und Edianet; ihre kriegerischen Operationen und Edi                                                | ene        |
| titel ber Krieger                                                                                                                                                                                       | Are .      |
| Preijehnter Abichitet. Gefräsigfeit der Indianer und i<br>Einfalt.                                                                                                                                      | . 84       |
| Biergennter Abichnitt, Rrantheiten ber Indianer                                                                                                                                                         | . 86       |
| Funfjehter Mbichnitt. Mercantilifche Beburfniffe ber Inbig                                                                                                                                              | net 88     |
| Sed bjebnter Abiconitt. Urfprung ber Offages                                                                                                                                                            | . 89       |
| Siedzehnter Abschnitt. Ansicht des Landes zwischen dem M<br>fippy und dem flüsen Ocean, und des Thierreichs;<br>Lewis und Clarfes und Major Peifes Reisen (<br>lehnt; Beschreibung des Missoury, Falls. | ans        |
| 3 mangig ftes Capitel.                                                                                                                                                                                  |            |
| Schifderung ber Lakes Country ober ber Landereien an den Seen,<br>Rachticht für auswandernde Cotonisten; und Beschreibung<br>Staates von Neu, Pott.                                                     | -          |
| Ein und zwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                            |            |
| Roch einige Bore über Die Penfitvanter; Befchreibung ber herren ter-Colonien, Bethlebem, Rajareth und Ludig.                                                                                            | -          |
| 3 wei und zwanzigftes Capitel.                                                                                                                                                                          | -          |
| Bufas ju ben Bemerkungen fiber ben Obio Gtaat                                                                                                                                                           | • 119      |
| Drei und zwanzigftes Capitel.                                                                                                                                                                           |            |
| · · · · · ·                                                                                                                                                                                             | . 194      |
| Rentudy Staat                                                                                                                                                                                           |            |
| Rentudy: Staat                                                                                                                                                                                          |            |

,

| — IX —                                                                                                                             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                    |               |
|                                                                                                                                    |               |
| •                                                                                                                                  | Beite         |
| Vier und zwanzigftes Capitel.                                                                                                      |               |
| Staat bon Indiana                                                                                                                  | 198           |
| Fünf und zwanzigftes Capitel.                                                                                                      | •             |
| Staat von Juinois.                                                                                                                 | 13 <b>8</b> · |
| Sechs und zwanzigftes Rapitel.                                                                                                     | •             |
| Staat Leneffee                                                                                                                     | <br>          |
|                                                                                                                                    |               |
| Steben und zwanzigftes Capitel.                                                                                                    | •             |
| Det Staat von Wiffippp                                                                                                             | <b>'</b> 148  |
| Acht und zwanzigftes Capitel.                                                                                                      |               |
| Gemalbe von Ren Deleans                                                                                                            | 165           |
| Reun und zwanzigftes Capitel                                                                                                       |               |
| Genetal Jadfon.                                                                                                                    | 166           |
| Dreifigftes Capitel.                                                                                                               |               |
| Mann wird America ber alten Belt Gefege borfchreiben?                                                                              | :6a           |
|                                                                                                                                    |               |
| Ein und breifigfies Capitel.                                                                                                       |               |
| Fortfegung der Schilderung der Proving Texas, und der Borfchlage ju einer deutschen Colonisation daseibil                          | 170           |
| 3met und breißigftes Capitel.                                                                                                      |               |
| Ueberficht von Beflindien                                                                                                          | <b>285</b>    |
| Drei und breifigftes Capitel.                                                                                                      | •             |
| Gemaliger und gegenwärtiger Buffand von Sanct: Domingo, nebft einer lieberficht ber Revolutions: Befchichte; Schilberung ber Revol |               |
| lutions Delben; Unfichren zweier ebemaligen Preußischen Officiere                                                                  |               |
| fiber halty                                                                                                                        | . <b>190</b>  |
| Bier und dreiftigftes Capitel.                                                                                                     |               |
| Aurzer Rudbiid auf die naturgeschichte Amerika's                                                                                   | 140           |
| - · · ·                                                                                                                            |               |
|                                                                                                                                    | •             |

#### Funf und breifigftes Capitel. Mannigfaltige Bemerfungen iber Amerita. . Erfter Abichnitt. Die Schornfteinfeget. 3meiter Abidnitt. Der Dafen. . . 950 Dritter Abic mitt. Roch einige Borte über Sitten und Sprac de der Amerifaner. 251 Bierter Abidnitt. Ein Grobchen von deutscher Litteratur, und Buchbandel in Amerifa. . . . . . . 252 Ranfter Abiconitt. Politifche und religiofe Tolerang. 257 Sechfer Mbic nitt. Entidlus jur Rudreife nach Europa. 259 Siebenter Abichnitt. Metapitulation Der Beobachtungen in afin Moter Abid nitt. Mudreife nach Europa. Sechs und breifigftes Capttel. Erfer Mbidnitt. England. . . ameiter Abichnitt. London. . . Dritter Abidnitt. Die Dode; und ein Bud auf Die Themfe. 288 Bierger Abichnitt. Die Carrifaturen. . . . . . . Ranfter Abichnitt. Covent : Garben : und Drutplanes beater. 2**9**1 Sechfter Abich nier. Das Parlament. 297 Siebenter Abidnitt. Ergiebigfeit ber Staatbamter; brudenbe Abgaben; militarifche und geiftliche Chargen . Sandel in SOL achter Abich nitt. Etiminals Berichtes Berfaffung in England. . **303** Meunter Mbichnitt. Ginige Borte aber Die brittifche Ration 505 Rebnter Abich nitt. Abreife von London nach hamburg; gefams meite Erjählungen ber Schiffmannichaft über ben Stlavens handel, über China und Brafilien; Belgeland, Eurhaben mid das Baupverfcre Land. . . . . Eilfter Abichnitt. Dambutg. . 3 molfter Abichnitt. Reife von Samburg nach Berlin. . 826

## Debication.

Das Bucher-Dediciren an große Herren scheins jest ganz aus der Mode gekommen zu senn; wahrs scheinlich, weil es nichts mehr einbringt. Ich aber wollte die alte Mode doch noch einmal mitmachen, und kaßte daher den Entschluß: dieses Buch den achtungswürdigsten Männern des Vaterlandes zu widmen. Wer anders könnten diese wohl senn, als die Ackerbauern und Fabrikanten, die beiden ältesten und nühlichsten Stände der Welt, und die festesten Grundpfeiler des großen Staatsgebäudes. Mögen Sie sich beide die Hand reichen, und Arm

in Urm gegen die verberblichen Grundsage außern, bie unserem Fabriken-Wesen, und folglich auch bem National-Wohlstande, ben Untergang broben!

Mehmen Sie die Zueignung dieses Werkes als einen Beweis meiner innigsten Hochachtung and bie ich für Ihren beiberseitigen Stand hege.

Berlin im Februar 1821.

Der Berfassen.

## wei aus Borrebe.

44

11.12

Der eiferne Lepter ber Noth awang mich bie Feber ber Schriftstellerei ju ergreifen, und ein Unternehe men zu wagen, welches ich mir vor einigen Sahs ren :: nie hatte traumen laffen. Das Urtheil ber litterarifchen Richter über ben erften Band meiner Reisebeschreibung ift fur mich boch nicht so gang abschreckenb, und in ber That gunftiger, als ich es erwartet batte. Den aweiten Theil habe ich mit mehr: Dufe und auch unter etwas, obaleich nur. febr wenig, gunftigeren Umstanden bearbeitet. Das ber ich mich mit ber hoffnung ju vertroften mage, baß ber funftige Richter wenigstens meinem Rleiße-Berechtigkeit wiberfahren laffen, und fo weit es. fein Reblichkeits-Gefühl gestattet, auch jur Lesewelt' ein Wort für mich sprechen wird; benn bei ber' gang hohen Lesewelt bin ich hin und wieder veruns gludt; - und nur mein anabigster Landesherr

ist hierin nachsichtig und hatbreich gewesen, und hat auch auf ben zweiten Band wieder subscribirt! Sauer, heralich fauer ift es mir geworben, ein Buch auf Subscription herauszugeben, dies muß ich hiermit offen bekennen; gllein fohr gern wird mich jeder Belehrte entschuldigen, wenn er in ber Rolge ber Zeit bas Gewebe von boshafter Cabale, man mich opferte, lefen wirb. Ein Amt won 1800 Athle: jahrlicher Einkunfte ift bas wenigfte; bas ich baburch verlohren habe, auch ein anderes Slud, benr ich fo nahe mar, ift vernichtet morbentt! Und warum verlohr ich bas Amt? Weil ein Mensch, bem ich vor bem Feldzuge 1873 Sunberte feiner Arbeiten rectificiren mußte , nach biefem Relbs zuge, als er Primus geworben mar, behauptete: gich konne nicht deutsch schreiben;" und jest meine Arbeiten nach Sohann Ballhorns neuer verbefe serter Auflage corrigiree, und ich ihm barauf erwis berte: "Herr, Sie behandeln mich wie einen Schul: jungen!" Die Sache gehört eigentlich nicht hierhet, und wird eine vollständige jutiftische und mit Docus menten versehene Abhandlung barüber nachsteus ges: druckt erscheinen, und mahrscheinlich nicht ganz ohne Interesse gelesen werden; indes halte ich-es bach

für Pflicht, hierüber einstweilen etwas anzuzeigen, damit die eblen Männer, die mich bei der Herausegebe dieses Werkes so sehr unterstühren, doch wernigstens erfahren, daß sie es für keinen Unwürdisgen gethan haben.

Sin der Subscriptions Liste hatte ich das Ets
scheinen einer litterarischen Flugschrift angekundiget;
ellein ich überzeugte mich nur zu bald, daß dabei
kein Segen herauskommt, und beschloß, dafür eine
Beitung herauszugeben. Ein so ergiebiges Sewerbe
gestetet man aber nicht so leicht, und obgleich ich
schon ein halbes Jahr lang um die erforderliche
Erlaubniß supplicire, so habe ich selbige dis jest
doch nicht erlangen können, sondern werde von
Pontius zu Pilatus mit meinem Sesuche vers
wiesen; wahrscheinlich werde ich daher wohl die jus
ristische Carriere wieder ergreisen mussen; denn:

Der Cenfor ift ein harter Chrift! Roch fein Gelehrter reich gestorben ift.

Billig sollte ich mich wegen einiger Stellen bes ersten Bandes entschuldigen; allein der Leser wird sich wohl selbst bescheiden, daß ich bei der Abkassung dieses Buches auch auf den Verkauf denken mußte; und wo dieser Fall erst eintritt, da

|   | saddinate in the same                                                                                                                                                                                           | Seite    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | Bierter Abich nitt. Religions Begriffe ber Gronianber und Edquimo's                                                                                                                                             | 60 °     |
|   | Fünfter Abichnitt. Schiberung ber feche Rationen in ben Bereinigten Staaten.                                                                                                                                    | 63       |
|   | Sedfter Mbfdnitt. Meligionebegriffe ber Stofffen                                                                                                                                                                | 64       |
|   | Siebenter Abfonitt, Rracht der Indianer und ihre Bewaff                                                                                                                                                         | - 68     |
|   | unng                                                                                                                                                                                                            |          |
|   | Reunter Abichnith Bquart und Grabte ber Indianer                                                                                                                                                                | 69<br>70 |
|   | Bebnter Abiconitt. Schlüpfrige Fefte ber Diffourp Sublas ner und Unteufoheit bes weiblichen Gefchiechts; Ehen ber                                                                                               | •        |
|   | Indianer. E                                                                                                                                                                                                     | 79       |
|   | Eilfter Abichnitt. Granfame Gebranche ber Indianet                                                                                                                                                              | 78       |
|   | 3mölfter Abich niet. Sigenschaften bes Characters und Muth<br>ber Judianer; ihre kriegerischen Operationen und Shren-<br>titel ber Krieger.                                                                     |          |
|   | Dreigebnter Mb fonitt. Gefrabigfeit ber Inblaner und thre                                                                                                                                                       | ,        |
|   | Einfast                                                                                                                                                                                                         | 84       |
| • | Biergebntet Abichnitt, Rantheiten der Indianer                                                                                                                                                                  | 86       |
|   | Bunfjehter Mbid nitt. Mercantiliche Bedürfniffe ber Indigner                                                                                                                                                    | 88       |
|   | Cedegeb nter Abich nitt. Urfprung ber Offages                                                                                                                                                                   | 80.      |
|   | Siebzehnter Abschnitt. Anficht des Landes zwischen dem Misse<br>fippy und dem fillen Ocean, und des Thierreichs; aus<br>Lewis und Clarfes und Major Peifes Reisen env<br>lehnt; Beschreibung des Missourp Faus. |          |
|   | 3 man jig fte & Capitel. Schilderung ber Lates Country ober ber Landereien an ben Seen, jur                                                                                                                     |          |
|   | Radricht für auswandernde Cotoniften; und Befchreibung des Staates von Neus Port.                                                                                                                               | 97       |
|   | Ein und zwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                    |          |
|   | Roch einige Borte über die Penflivanier; Befchreibung ber herrenbuster:Colonien , Berhiebem , Rajareth und Ludig.                                                                                               | 130      |
|   | 3 mei und zwanzigftes Capitel.                                                                                                                                                                                  |          |
|   | Bufas ju ben Bemerkungen fiber ben Ohio: Staat,                                                                                                                                                                 | 119      |
|   | Drei und zwanzigftes Capitel.                                                                                                                                                                                   |          |
|   | Rentudy Staat                                                                                                                                                                                                   | 194      |
|   |                                                                                                                                                                                                                 | •        |
|   |                                                                                                                                                                                                                 |          |

••

|     | Selte                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •   | Bier und zwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                  |
|     | Stgat von Indiana                                                                                                                                                                                                              |
|     | Funf und zwanzigftes Capitel.                                                                                                                                                                                                  |
| ,   | Staat von Minois                                                                                                                                                                                                               |
|     | Sechs und zwanzigftes Rapitel.                                                                                                                                                                                                 |
|     | Staat Teneffee                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Sieben und zwanzigfies Capitel.                                                                                                                                                                                                |
|     | Det Staat von Wissippp                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Acht und zwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                  |
|     | Gemalbe von Neus Dricans                                                                                                                                                                                                       |
|     | Reun und zwanzigftes Capitel.                                                                                                                                                                                                  |
| 1   | General Jadfon                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Dreißigftes Capitel.                                                                                                                                                                                                           |
|     | Mann wird Amerita ber aften Welt Gefege borfchreiben ? 168                                                                                                                                                                     |
| , . | Ein und breifigfies Capitel.                                                                                                                                                                                                   |
|     | Fortfestung der Schilderung der Provint Teras, und der Borichlage ju einer deutschen Colonisation dafeibit 170                                                                                                                 |
|     | 3wei und breifigftes Capitel.                                                                                                                                                                                                  |
|     | Ueberficht von Befindien                                                                                                                                                                                                       |
|     | Drei und dreifigftes Capitel.                                                                                                                                                                                                  |
|     | Semafiger und gegenwärtiger Zustand von Sanct: Domingo, nebft einer fleberficht der Revolutions: Beschichte; Schilderung der Revolutions: Beschichter; Schilderung der Revolutions: Ansichen Beschichten Berufischen Officiere |
|     | über haity 190                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Bier und breifigftes Capitel.                                                                                                                                                                                                  |
|     | Rurjer Rudblid auf Die Raturgeschichte Amerita's                                                                                                                                                                               |
|     | ·                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                |

1

# Funf und breifigftes Capitel.

|   | Mannigfaltige Bemerfungen iber Amerita.                                                                                                                                           |             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| • | Erfter Abich-nitt. Die Schornfteinfeget                                                                                                                                           | 219         |
| • | 3meiter Abichnitt. Der hafen                                                                                                                                                      | 250         |
|   | Dritter Abid nitt. Roch einige Borte fiber Sitten und Spras<br>de der Amerifaner.                                                                                                 | 251         |
|   | Bierter Abichnitt. Gin Grobene von deutscher Litteratur, und<br>Buchhandel in Amerifa.                                                                                            | 259         |
|   | Fanfter Abichnitt. Politifche und religiofe Solerang.                                                                                                                             | 257         |
|   | Sechfter Abiconitt. Entfolug jur Rudreife nach Europa.                                                                                                                            | 259         |
|   | Siebenter Abichnitt. Refapitulation ber Beobachtungen in und aber America.                                                                                                        | 960         |
|   | Morer Mbfonitt. Mudtelfe nach Europa.                                                                                                                                             | <b>276</b>  |
|   | ' Sechs und breifigftes Capttel.                                                                                                                                                  |             |
|   | Cefter Abichnitt. England. ,                                                                                                                                                      | 179         |
|   | 3meiter Abichnitt. London                                                                                                                                                         | 28\$        |
|   | Dritter Abiconict. Die Dock; und ein Bud auf bie Themfe.                                                                                                                          | 288         |
|   | Bierger Abiconitt. Die Carrifaturen                                                                                                                                               | egs-        |
|   | Bunfter Abichnitt. Covent, Garben, und Drutplane, Cheater.                                                                                                                        | 291         |
| • | Sechfter Abich niet. Das Parlament                                                                                                                                                | <b>497</b>  |
|   | Siebenter Abichnitt. Erziedigfeit der Staatfamter; brudende<br>Abgaben; militarifche und geiftliche Chargen, Sandel in                                                            | •           |
|   | England                                                                                                                                                                           | 501<br>502  |
|   | Meunter Abichnitt. Ginige Botte aber die brittifthe Ration                                                                                                                        | GUA         |
| - | und ibre Berfaffung.                                                                                                                                                              | 505         |
|   | Behnter Absich nitt. Abreise von London nach hamburg; gesams<br>meite Erjählungen der Schiffmannschaft über den Stlavens<br>handel, über China und Brasilien; helgeland, Eurhaven |             |
|   | und das Hauverschre Land                                                                                                                                                          | Sit         |
|   |                                                                                                                                                                                   | <b>\$28</b> |
|   | 3 mölfter Abichnitt. Reife von Samburg nach Berlin                                                                                                                                | <b>824</b>  |
|   |                                                                                                                                                                                   |             |

## Debication.

Das Bucher: Debiciren an große Herren scheins jest ganz aus der Mode gekommen zu senn; wahre, scheinlich, weil es nichts mehr einbringt. Ich aber wollte die alte Mode doch noch einmal mitmachen, und kaßte daher den Entschluß: dieses Buch den achtungswürdigsten Männetn des Vaterlandes zu widmen. Wer anders könnten diese wohl senn, als die Ackerbauern und Fabrikanten, die beiden ältesten und nüßlichsten Stände der Welt, und die festesten Grundpfeiler des großen Staatsgebäudes. Wögen Sie sich beide die Hand reichen, und Arm

in Urm gegen die verberblichen Grundfage außern, die unferem Fabriken-Wesen, und folglich auch dem National-Wohlstande, ben Untergang broben!

Mehmen Sie die Zueignung dieses Werkes als einen Beweis meiner innigsten Hochachtung and bie ich für Ihren beiberseitigen Stand hege.

Berlin im Februar 1821.

Der Berfassen?

wohnlich mit Stillschweigen übergangen mar, und fie mit atten den Plackereien der Unterthanigfeit, Leibeis genichaft und bes Frohnimanges verglich, ber gur Schmach ber europaischen Gefengeber, langer als ein Sahrtaufend ihre Bolfer entwürdiget hat; da dachte ich oft bei mir felbft: "Gott fouf ja bie Menfchen alle frei; die Erde bildete er fur das gange Menfchen= gefchlecht! Als unfere deutschen Boreltern mit ihren Streitarten die Schadel ber Romer gertrummerten; ba maren fie alle maffenburtig; jeder führte Streitart und Schild; und jest befieht bie menfchliche Gefellfchaft aus einer Menge von Abftufungen, die bis in's Lacherliche übergeben. Da! jenfeits bes Meeres; ift ... - ein gludfiches und herrliches land. Dort werden bie Menfchen gang nach bem Borte Gottes, nach ben Grundfaten der Religion und Moral regiert!" Bie gang anders habe ich es an Ort und Stelle gefunben. Und wie wenig meine Schilderung bieruber an Hebertreibung grengt, wird folgende Meußerung bes Amerifaners, Evans, aus Neu-Sampfhire zeugen; er fagt in feiner Außreife von 4000 Meilen:

"Ein Stlave bleibt immer ein Stlave! Ein unsglücklicher Gegenstand der Habsucht, der Gefühllosigs teit und des Hochmuthes der Menschen. Gewale erzengt stets Tyrannei, und vor dem Tyrannen ist fein Mensch sicher. — Stlaverei sieht der Aristofratie gezgenüber, und wo diese Wurzeln fasset, da muß der Freiheitsbaum bald verwelken. — Die Leiden der Gtlaven werden das Land einst in's Verderben stürzen. — Ein Rückblick darauf sollte uns var Schaam unsinnig machen. Ueberzeuget euch von der Angst der Mutter vor und nach ihrer Entbindung. Fraget diese Kinder der ewigen Plage: was es heißt, aus Mangel an Ruhe ober unter den Streichen der Veitsche zu

ist hierin nachsichtig und bulbreich gewesen, und hat auch auf den zweiten Band wieder subscribirt! Sauer. herzlich fauer ift es mir geworben, ein Buch auf Subscription herauszugeben, dies muß ich hiermit offen bekennen; allein fehr gern wird mich jeber Gelehrte entschuldigen, wenn er in ber Folge ber von boshafter Cabale, Beit das Gewebe man mich opferte, lesen wirb. Ein Amt von 1800 Athle: jahrlicher Einkunfte ift bas wenigste, bas ich baburch verlohren habe, auch ein anderes Blid, bem ich fo nahe mar, ist vernichtet worben!!! Und warum verlohr ich bas Amt? Weil ein Mensch, bem ich vor bem Reldzuge 1813 Hunderte feiner Arbeiten rectificiren mußte, nach biefem Relba quae, als er Primus geworben mar, behauptete: sich konne nicht beutsch schreiben;" und jekt meine Arbeiten nach Johann Ballhorns neuer verbefe ferter Auflage corrigiree, und ich ihm barauf erwis berte: "Herr, Sie behandeln mich wie einen Schule jungen!" Die Sache gehort eigentlich nicht hierhet, und wird eine vollständige jutistische und mit Docus menten versehene Abhandlung barüber nachstens ges: bruckt erscheinen, und wahrscheinlich nicht ganz ohne Interesse gelesen werden; indes halte ich es bach

für Pflicht, hierüber einstweilen etwas anzuzeigen, damit die eblen Männer, die mich bei der Heraussgabe dieses Werkes so sehr unterstühren, doch wernigstens erfahren, daß sie es für keinen Unwürdisgen gethan haben.

Sn der Subscriptions-Liste hatte ich das Ets
scheinen einer litterarischen Flugschrift angekündiget;
ellein ich überzeugte mich nur zu bald, daß dabei
tein Segen herauskommt, und beschloß, dafür eine
Zeitung herauszugeben. Ein so ergiediges Sewerbe
gestetet man aber nicht so leicht, und obgleich ich
schon ein halbes Jahr lang um die erforderliche
Erlaubniß supplicire, so habe ich selbige dis jest
boch nicht erlangen können, sondern werde von
Pontius zu Vilatus mit meinem Sesuche vers
wiesen; wahrscheinlich werde ich daher wohl die jus
ristische Carriere wieder ergreisen mussen; denn:

Der Cenfor ift ein harter Chrift! Roch fein Gelehrter reich gestorben ift.

Billig sollte ich mich wegen einiger Stellen bes ersten Bandes entschuldigen; allein der Leser wird sich wohl selbst bescheiden, daß ich bei der Abkassung dieses Buches auch auf den Verkauf denken mußte; und wo dieser Fall erst eintritt, da

fällt ber Author nur gar zu oft burch! Diese Bemerkung hat ber würdige Wieland schon ged macht. Gar manches würde ich vielleicht gestrichen haben, wenn ich das Manuscript nicht Bogens weise zur Druckerei gegeben hätte; und was bort einmal feststeht, läßt sich nicht mehr ändern; ich bitte also um Nachsicht und Berücksichtigung, daß es mein erstes litterarisches Product ist, und keint Meister vom Himmel fällt.

Der Berfaffer.

verheirathen. Gine weiße Chehalfte ift eine fosispieslige Sache, und nugt im Sauswesen nicht viel; und in dieser Sinficht ift der Auslander mit einer Farbis gen ungleich beffer berathen.

Rartenfpiel habe ich im Innern des landes nies mals bei den Englischen, fondern nur bei den deutsichen Amerikanern gefehen.

Rie ift mir eine Pharobank ober anderes Sazards fpiel vorgekommen; nie fahe ich eine L'hombres ober Whistparthie. In Georgien und den Carolinas ist die Spielwuth größer, und häufig sieht man auf dem Pikouben ein junges Regermadchen, und auf der Coeurdame einen schlanken Mulatten stehen.

Balle werden nicht nur in ben Stabten, fondern auch auf bem ganbe gegeben; und hier zu erscheinen, tragt feine honette gaby ein Bedenfen.

## 3 meiter Abschnitt.

Das große Concert in ber Baug = Salle ju Philabelphia.

Fast war'ich ein Jahr in Amerika, und niemals hatte ich ein Concert oder eine andere Musik als das bachantische Janitscharencorps bei Militair-Aufzügen gehört, welches so unmelodische Tone seinen Blaseinsstrumenten entlockte, daß ich mir jedesmal die Ohren zustopfte, oder davon rannte. Endlich sand ich in den Zeitungen ein großes Instrumental- und Vocal- Concert in der Baux-halle angekündiget, und ich schiefe mich an, Apolio's Commusen meinen Tribut zu zollen. Ich mache mich auf den Weg, und sinde glücklich die Baup-halle am äußersten Ende der Stadt, nicht weit vom Schulkissus, nachdem ich verschiedene Mischausen und teere Plätze-passirt hatte.

aber hinzuschreite, will ich noch Einiges über bas eisalleghanische Land von Nordamerika nachträglich anführen.

Ueber Runfte und Biffenschaften werbe ich freis lich nicht viel fprechen fonnen, benn Umerifa bat bis jest noch keinen Maler, keinen Bilbbauet, feinen Loufunftler, feinen Dichter, feinen Philosophen aufanweisen, der mit ben Genies ber alten Welt in bie Schranken treten founte. Doctor Franklin mar, ans erfannt, ein ausgezeichneter Gelehrter, ber fich burch bie Erfindung ber Bligableitet den Ramen der Un-Kerblichkeit erworben bat; er mar aber nur in Umerifa geboren; feine Eltern waren Englander; feine Erziehung bat er in ber alten Belt, in England und Branfreich genoffen, wohin die Rinder ber vornehmen Amerikaner noch bis auf den heutigen Tag, der Ergiebung wegen, gefendet werden. In ber That muß es unfere Bermunderung erregen, und ein Gegenftand des Rachdenkens für den Pfpchologen bleiben: daß ein gand mit einem fo fruchtbaren Boden, unter eis nem iconen und größtentheils magigen Simmelsftriche gelegen, mit Reichthum und einer Berfaffung begabt, die fur ben Beißen nichts mehr ju munfchen abria laft, und von einer Ration bevolfert, welche unter die aufgeflarteften und am langften fultivirten ber alten Welt gehört, bis jest noch fo wenig glangenbe Genies geliefert bat; und je weiter man nach ber Mittagelinie hingeht, je armfeliger fieht es mit den Wiffenschaften und Runken ans. Auf den fammtlichen Westindischen Gilandern haben wir außer dem chemaligen Regersflaven, Baron de Vastey in Santy, vielleicht auch nicht Ginem, ober boch fehr wenige, die in der scientifischen Welt fich nur einen Ramen gemacht batten. Ueber Gudamerita Durfen

wir uns feinesmeaes wundern, ba feine Berfaffung micht von ber Art mar, baß fie ben Biffenschaften' gunftig fein fonnte. Reichthum und Ueberfluß brachten in der alten Welt faft in jedem Zeitalter und bei iedem Bolfe die herrliche Blute der Geiftesfultur berpor. In Amerika icheint dieß gerade ber umgekehrte Kall zu fein. Der Reichthum erzeuget hier Indolenz: und ie reicher und fruchtbarer ein ganbftrich ift, je weniger gedeiht bie wiffenfcaftliche Eultur. fcheint es feinem Sweifel mehr ju unterliegen, bas anch bas Rlima einen großen Theil ber Schulb auf fich tragen mag; ben'n fo wie bie gefammte, vegetis rende Ratur ichnell auffeimt, hervorschießt und gur Blute übergeht, aber auch fruhzeitig jur Reife ges beiht, verwelft und abftirbt; eben fo ift dieg auch mit ber animalischen ber Kan. Gin scharffinniger Euros paer fagte über Umerita's Bewohner: "man fiebt bier feine Rinder und Greife." Die Berftandesfrafte ber Rinder in Amerika entwickeln fich fruhzeitig und fcnell; allein fcon nach 30 Jahren, das befte Alter ber alten Welt, fångt dort die menfchliche Ratur an, abzunehmen. Die Rinder habe ich ungemein lebhaft und munter gefunden, fo wie man fie in Kranfreich pber Dentschland nur immer finden fann; je mehr fie fich aber dem Mannsalter nabern, je größer wird bas Gemuthephleama.

Daß die vorerwähnte Bemerkung eines Europaers über America auch in hinficht der Greife feine Richtigkeit hat, muß ich felbst bekunden, und in der That ist mir noch kein Land vorgekommen, wo ich so wenig Greise gefunden hätte, als in Amerika. Die Goger Jahre sind das höchste Ziel des Menschenalters, und nur Europäer oder ihre erfte Generation erreischen hier und da ein höheres Alter. Die Ursachen

hiervon könnte nur der Sachverständige, nämlich der Arzt, ergründen. Meiner Ansicht nach, scheint nächst dem Rlima, auch die Lebensart sehr viel dazu beizus tragen; denn nach allen Beschreibungen und Rachsrichten über das ungleich mehr süblich liegende Mespico, erreichen die Menschen dort nicht nur ein hohes Alter, sondern sie sind auch nicht so vertrocknet, wie die Rordamerikaner; besonders verossentet sich beim welblichen Geschlechte ein gesunder und voller Körpersban, wovon weiter unten ein Mehreres gesagt wersden wird; ihre mäßige und nüchterne Lebensart ist hauptsächlich die Ursache hievon.

In meinem erften Bande habe ich hin und wies ber bie Berren Amerifaner ein wenig mitgenommen: in diesem Bande wollte ich aber auch bas Gute berfelben mit foviel als möglich glanzenden garben wieber fcbildern, und die Bortheile alle bergablen, moburch fie aber ben Europäer glangen. Indef fo fcon ihre Berfaffung fich anch auf bem Papiere lieft, fo wenig ift es bem partheilofen Beobachter möglich, ju Gunffen berfelben viel Lobeserhebungen ju machen. Eine Regierung, die in ihren Staaten Menfchenhan= bel und Seelenwucher duldet, die es gleichgultig mit anfieht, wie grausame und geizige Uflanzer die Menfcenrechte taglich ungeftraft unter die Rufe treten, und ihre heerden von Sflaven . mit viel mehr Un= menschlichkeit behandeln, als die Bewohner ber Barbarei und des Osmannischen Reiches, was fie auch immer Gutes haben mag, fann fcon bieferwegen mit feiner Regierung der alten Welt, fo fehr lettere auch mit Mangeln und Gebrechen belaftet find, eine Probe aushalten.

Wenn ich fonft alle biefe herrlichen Relationen über jenes land las, in benen aber die Stlaverei ge-

wohnlich mit Stillschweigen übergangen mar, und fie mit allen ben Blackereien der Unterthanigkeit, Leibeis genfcaft und des Frohnzwanges verglich, der gur Schmach ber europaischen Gefetgeber, langer ale ein Sahrtaufend ihre Bolfer entwürdiget hat; da bachte ich oft bei mir felbft: "Gott fouf ja bie Menfchen alle frei: die Erde bildete er fur bas gange Menfchengefchlecht! Ale unfere beutschen Boreltern mit ihren Streitarten die Schabel ber Romer gertrummerten; ba maren fie alle maffenburtig; jeber führte Streitart und Schild; und jest befieht die menschliche Gefellfcaft aus einer Menge von Abftufungen, die bis in's Lächerliche übergeben. Da! jenfeits des Meeres; ift - ein gludliches und berrliches gand. Dort werden die Menfchen gang nach bem Borte Gottes, nach ben Grundfaben ber Religion und Moral regiert!" Bie gang anders habe ich es an Ort und Stelle gefunben. Und wie wenig meine Schilderung bieruber an Mebertreibung grengt, wird folgende Meußeruna bes Amerifaners, Evans, aus Reu-Sampfhire zeugen; er fagt in feiner Außreife von 4000 Meilen:

"Ein Stave bleibt immer ein Stave! Ein unsglücklicher Gegenstand der Habsucht, der Gefühllosigs teit und des hochmuthes der Menichen. Gewalt erzeugt stets Tyrannei, und vor dem Tyrannen ist fein Mensch sicher. — Staverei sieht der Aristofratie gezgenüber, und wo diese Wurzeln fasset, da muß der Freiheitsbaum bald verwelfen. — Die Leiden der Gtlaven werden das Land einst in's Verderben stürzen. — Ein Rückblick darauf sollte uns var Schaam unstunig machen. Ueberzeuget euch von der Angst der Mutter vor und nach ihrer Entbindung. Fraget diese Linder der ewigen Plage: was es heißt, aus Mangel an Ruhe ober unter den Streichen der Peitsche zu



fterben; nur zu oft werden fie von ihren Beinigern um's Leben gebracht; und niemand befummert fich barum, ober zieht den Tyrannen zur Berantwortung.

Dies find die eigenen Worte eines Amerikaners, eines Janky, welche lettere die Sklaverei zuerft absgeschafft haben, und flets ihre größten Widersacher find.

Bas ich übrigens auch jum Lobe ber Penfilvanier, ber ganto's von Reuengland und ber übrigen Staaten, mo bie Sflaverei nicht eriffirt, gefagt habe, baß Arbeit Niemand herabsett; fo ift es in ben fud= lichen und allen übrigen Sflavenhalter=Staaten doch nicht fo. Dort fceint Beld = nud Sandarbeit fur den. Bauer (ich nehme ben Deutschen aus) schimpflich gu fenn. Leider ift es auch in unferem freien Deutsche land ber Kall; leider ichamen fich auch bier unfere Acferbauer, wenn auch nur bie, welche man gewohns lich Guts - ober Rittergutsbefiger titulirt, ihres Gewerbes; und doch ift es bas ebelfte und redlichfte in ber Welt, und die festeste Grundlage und Stute bes großen Staatsgebaubes. Welch' ein thorichtes Borurtheil! Der Advofat, der Urgt, der Goldat, der Runftler u. f. w. betreiben ja ihren Erwerbszweig alle felbft, und verlieren dadurch nichts an ihrer Achtung. Gewiß murbe ber landwirth, wenn er auch nur zuweilen mit Sand anlegte, feinen Arbeitern ein gutes Beifpiel geben. Der Raifer von China, ob=: gleich im übrigen ein orientalischer Despot, eröffnet im Fruhjahr den Feldban immer querft, indem er mit eigener Sand den Pflug fuhrt, um badurch bas Bolf jum gandbau ju ermuntern, der dort in der That auch mit einem folden Gleiße betrieben wird, wie nirgends in der Belt. Darum erzeugt auch bas gand

Strafen von einiger Bedentung in Philadelphia burchpaffirt bin, fo habe ich boch nie ein Unschlages fcbild von einer Leihbibliothef gefunden; und nur ein einzigesmal ift mir ungefahr fo etwas wie eine Unfignarboutique porgefommen, mo man Bucher verleihet. Die Franklin : Bibliothef fieht gwar gut Benubung für Jedermann offen; auch fann man bie Bucher gegen Einlegung eines Pfanbes, falls man nicht befannt ift, ober Bargidaft fellet, mit nach Saufe nehmen; nur muß man ein gewiffes Lefegelb bafür entrichten. Allein ber Juhalt einer folchen Bibliothef beschränft fich in ber Regel doch nur auf bobere mife fenschaftliche Berfe; und bei fo bewandten Umffane ben fann man wohl barans fo ziemlich entnehmen: wie wenig bas icone Gefchlecht und ber Mittelftand noch bas Bedurfniß ber lecture fuhlen, wenn in ber Dauptftadt mit 140,000 Einwohnern noch nicht eine mal eine ordentliche Leihbibliothef existirt.

Buchhandlungen giebt es aber mehrere, movon Die Eine, von zwei Frangofen etablirte, unter Die bedeutenoften gehort. Aus dem Mangel an Leibbiblio= thefen giebe ich ben Schluß, bag man biefe bequeme und billige Art und Beife, feinen Berftand auszubils ben, hier entweder noch gar nicht fennt, mas mir bei bem Spefulationsgeifte ber Amerifaner und auswars tigen Gludfritter boch auch nicht wahrscheinlich ift. oder im Allgemeinen für bas Bucherlefen feinen rechten Ginn hat. Diejenigen welche Reigung gum Les fen haben, muffen fich daher die Bucher auch gewöhnlich faufen. Daß der Amerikaner nicht Reigung jum Lefen haben follte, will und fonnte ich auch nicht mit Bahrheit behaupten. Die Zeitungen lieft Mues, was nur lefen fann. Die Tochter bes Millionairs und die Reger Lady, ber Albermann und ber Lehre

Arofession erlernt hatte, ergablte mir, daß bie jungen Leute fich auch noch in andern Sallen ohne die Rrauenzimmer behelfen fonnten. - Relata refero! Soviel Temperament und Reigung jum ichonen Gefchlecht habe ich am Amerifaner feinesweges bemerft. als bei bem Europaer; er fen von welcher Ration er immer wolle. Gehr viel halten fich bie Angloamericaner (fo nennen fie fich in allen ihren Schriften gewohnlich) barauf gu gute, bag unter ihrem weiblichen Geschlechte foniel Decenz herricht, und nicht wenig gieben alle ihre Reifenden auf Die Lubrigitat ber Gad= amerifanerinnen los. Alleis Triebe ber Ratur bleiben unter jedem Simmelsfriche Der Belt Triebe der Ratur .: bie bas materielle Wefen von bem Geiftigen untericbieben: und wenn bas boden beim Reuerheerbe (fo nennen bie beutschen Labn's bas nachtliche Rendez-vous ober foviel als beim Raminfener fitgen) bei ben Friften auch vielleicht nicht fo fehr in ber Mode ift, als bei ben Deutschen; fo glaube ich auf meinen Reifen boch mehrmals mahrgenommen ju haben, bag ber ermabnte Sandlungebiener aus Sa= nay vielleicht nicht fo gang Unrecht hatte-

Das zu häufige Müßigsten ber Frauenzimmer fand ich am meisten tadelnswürdig. — In meiner vaterländischen Provinz sieht man ein junges Frauenzimmer, von der Comtesse bis zum Dienstmädchen herab, fast niemals unthätig dasigen, ja selbst in Gezsellschaften haben sie ihr Strickforbchen bei sich; um so mehr war mir dies in Amerika auffällig; und sehr erklärbar ist es jest, daß die Europäischen Glücksvitzter in Westindien und im Guden der Vereinigten Staaten es vorziehen, mit einer Negresse, Mulattin oder Quarteronne in wilder She zu leben, als sich mit einer Creolin, wenn fie nicht schwer wiest, zu

verheirathen. Eine weiße Chehalfte ift eine fosispieslige Sache, und nugt im Sauswefen nicht viel; und in diefer Sinficht ift der Auslander mit einer Farbis gen ungleich beffer berathen.

Rartenspiel habe ich im Innern des Landes nie= mals bei den Englischen, sondern nur bei den deut= schen Amerikanern gesehen.

Rie ift mir eine Pharobank ober anderes Sagards fpiel vorgekommen; nie fahe ich eine L'hombres ober Whistparthie. In Georgien und den Carolinas ift die Spielwuth größer, und häufig fieht man auf dem Pikbuben ein junges Regermadchen, und auf der Coeurdame einen schlanken Mulatten stehen.

Balle werden nicht nur in den Stadten, fondern auch auf dem Lande gegeben; und hier zu erscheinen, tragt feine honette Lady ein Bedenken.

#### 3 meiter Abschnitt.

Das große Concert in ber Baug-Salle ju Philabelphia

Fast war'ich ein Jahr in Amerika, und niemals hatte ich ein Concert oder eine andere Musik als das bachantische Janitscharencorps bei Militair-Aufzügen gehört, welches so unmelodische Tone seinen Blaseinsstrumenten entlockte, daß ich mir jedesmal die Ohren zustopfte, oder davon rannte. Endlich fand ich in den Zeitungen ein großes Instrumentals und Vocals-Concert in der Baux-Halle angekündiget, und ich schiefe mich an, Apollo's Commusen meinen Tribut zu zollen. Ich mache mich auf den Weg, und sinde glücklich die Baup-Halle am äußersten Ende der Stadt, nicht weit vom Schulkissus, nachdem ich verschiedene Mischausen und leere Pläcke-passirt hatte.

fällt ber Author nur gar zu oft burch! Diese Bemerkung hat ber würdige Wieland schon ged macht. Gar manches würde ich vielleicht gestrichen haben, wenn ich das Manuscript nicht Bogens weise zur Druckerei gegeben hätte; und was bort einmal feststeht, läßt sich nicht mehr ändern; ich bitte also um Nachsicht und Berücksichtigung, daß es mein erstes litterarisches Product ist, und keine Meister vom Himmel fällt.

Der Berfasser.

nur den Gartenfaal und Rebengebaude bis auf die Soolen niederbrannten, Einhalt gethan worden mare.

## Fünfter Abschnitt.

#### Die Raufmannsborfe.

Das Portal oder die Vorderfront bildet eine Colonade, ju der einige Stufen fuhren. Sat man ben Eingang paffirt, fo befindet man fich in einem unbedeutenden, engen Saale, der in ber Mitte einen Pfeiler bat. Im Dintergrunde fieht eine Reffauration. Un der linken Seite befinden fich einige fleine Gemacher, und nach hinten ju wieber zwei andere. in benen man die meiften Zeitungen ber Bereinigten Staaten, aber feine auswartigen Blatter findet. Unf bem einen Tifche befindet fich die Lifte aller angefommenen, und auf bem andern die ber feegelfertigen Schiffe. Raufmannifche Geschafte werden bier gans und aar nicht abgemacht, und nur wenige Indivis duen trifft man um die Mittagszeit bier, die entweber Briefe abgeben, welche hier abgenommen und ben abgehenden Schiffstapitains, befonders nach Enropa ober andere Umerifanische Geeftabte übergeben werden, oder über Schiffegelegenheiten bier Erfundis gung einziehen. Einen gang anderen Berfehr habe ich auf der Borfe in London und Samburg gefunden. Dort find um die Borfenzeit, zwifchen 4 und 5 Uhr des Rachmittages, Saufende von Menfchen verfam= melt. In Amerika werben alle mercantilifche Gefchafte auf ben Auctionsbureaus abgemacht. tauft ein jeder Detailhandler ein, mas er fur feinen Laben bedarf, und menn er zwei fichere Burgen gu Rellen permag, fo erhalt er auf zwei Monat Rredit.

### Sechster Abfchnitt.

#### Das City Auftionsbureau.

Das City=, oder viel paffender, das Gauner=Auf= tionsbureau, in der Rrontstraße unweit des Safens, verfauft am Tage Schnittmaaren, und bes Rachts, von 7 bis 10 Uhr, allerlei fcone Sachen, als: Gifenund folechte Stahlmagren, follechte Jumelerien und noch folkchtere Uhren. Lettere konnte man bort ju jedem Preise erhalten, von 2 Dollars bis 50 binauf. Jedet Raufmann, ber etwas ichlechtes ober verlegenes Gut in feinem Magazin hat, giebt es in die City= Auf= tion; bort geht Mues, naturlich auch ju fehr niedris gen Preisen weg. herr Pagmar und Sparhamt find die braven Entrepreneurs. Der lettere, ein lu= fliger Janty, jum Auftioneur gleichfam geboren. Er hat erft 4 ober 5 mal banquerot gemacht, und fich baburch bereits ein Gummchen von mehr als 100,000 Wer weiß, wie vielmal er Dollars erbanquerotirt. noch brechen (banquerotiren) wird, um bas Gummchen zu vergrößern? Dieß ift ber Beg jum Glucf in Amerifa. -

## Stebenter Abschnitt.

## Das Atheneum.

Ein Lefezirkel, woran Kaufleute, Gelehrte und alle gebildete Menschen gegen einen jahrlichen Beistrag von 8 Dollars Theil nehmen können. Man fins det dort nicht nur die vorzüglichsten einheimischen, sondern auswärtige Blätter, aus England, Franksteich, aus Westindien und Spanien, ja sogar die Zeistungen aus Oftindien und auch den hamburger Cors

resvondenten habe ich ba gelefen. Die vorzüglichften Journale und Alugidriften des Mus. und Inlandes werden nicht minder gehalten. Es ift ein febr fcatbares Lefeinstitut, jedoch nur fur Manner, und aleicht febr der Samburger Borfenhalle, mur mit dem Unter= fcbiede, daß dort ausschließlich ben Dusen gehuldiget wird, hier aber auch in bem Rebenfaale mercantilische Geschäfte abgemacht werben, Jeder Frembe, wenn er durch ein Mitalied eingeführt wird, bat 14 Lage lang freies Entree: inzwischen hat man mit mir es auch in hinficht ber Zeit nicht fo genau genommen, und wohl muß ich den Amerikanern es jum Ruhme nachsagen, daß fie in diesem Bunkte viel gefälliger maren, als manche unferer vaterlandischen Doktor= : bute, die da gewaltige Schwierigfeiten verurfachen, Die neuesten, befonders auswärtige literarische - Saden, einen nicht gur Bunft Geborigen, benugen gu Man darf fich darüber nicht mundern. hier laffen. hat Alles einen Umtenagel; folglich werden ja wohl auch die Gelehrten nicht eine Ausnahme bavon mas chen. Ich mußte ein fehr wirksames Specificum dafur, und will bem Lefer es als Rathfel gur Uebung feines Scharffinnes hinterlaffen. Diefe Berren murben bann auch einmal fcmecken, wie es Ginem gu Muthe ift, wenn er Bucher auf Subscription berausgeben muß, um feinen farglichen Lebensunterhalt ju ermerben.

## Achter Abschnitt.

Religibfitat ber Amerifaner.

In den Wochentagen find verschiedentliche Versfammlungen der jungen Leute beiderlei Geschlechts in

ben Kirchen, wo religiofe Gefange für ben Sonntag einstudirt werben. Dott werden Bekanntschaften ans gefnüpft, Rendez-vous gegeben und oft die Pralisminarien zu Beirathen abgeschloffen.

Vorzäglich melodisch find die Rirchengefange der Universalisten; fie find beinahe so schon und feierlich, wie die der Herrenhuter. Indeß behält doch der Kirchensgesang der Ratholiken, mit Musikbegleitung von Itaslienern erecutirt, den Vorzug vor Allen.

Sonnabends Abends Glockenspiel auf dem Thurme der Presbyterianerfirche, Berfammlung in verschiedes nen Kirchen und Gefang, zuweilen auch eine kurze Predigt.

Sonntags Früh: Glodenspiel und Geläute, von 3 Uhr des Morgens an Gottesbienst bis um 12 Uhr bes Mittags; bei den Kirchen sind während dem Sauptgottesdienst die Straßen mit Ketten gesperrt. Nachmittags von 2 Uhr Gottesdienst bis 10 Uhr. Der lette ist der ber schwarzen Methodisten.

Deutscher Lutherischer Prediger: "Christus der Berr hatte bei feiner Gefangennehmung von den verfocten Juden 70,000 Engel, Die ihm ju Gebote fan= den; ein jeder diefer Engel hatte wieder 700,000 Un= terengel, die unter feinen Befehlen ftanden; folglich batte es nur eines Wortes bedurft, um fich ber Gefangennehmung ju entledigen; allein er wollte fur die Gunden der Menfchheit fterben." Ein junger deuts fcher Candidat ober Prediger weinte einmal auf ber Ranzel; vermuthlich mochte es auch ihm in Amerika nicht behagen. Rach der Predigt redete ein Pensyl= vanischer Bauer ihn mit folgendeul Worten an: " Parre! Du heulscht (heulft) ja auf der Rangel. Was bischt Du fur a Parre, wenn Du in der Rirche heule willscht! Du muscht nit beule!" In einer andern

Landfirche wurde es einigen ber Juhörer zu beiß; fie gingen heraus, glimmten fich einen Eigarro an, und hörten babei bem Worte Gottes burch's Fensier zu. So etwas muß fich ber Parre schon gefallen laffen, benn bafür wird er gut bezahlt. Der Lestere hatte verschiedene Pfarren, wovon ihm eine jede an 600 Dollars einbrachte, und dabei befleidete er noch den Posten als Protonotarius, der ihm gegen 1100 Dols lars eintrua.

Ein anderer gandpfarrer, ber noch bagu in Salle findiert hatte, pflugte, mabte, brofc, brangte Bhisfn, und fahrte ihn felbft nach Baltimore in Martte; und bes Sonntags predigte er über bas lafter bes Truntes. Der Schulmeifter mar auch ein Deutscher, und der Gohn eines Oberften; er hatte nebenbei eis wen Dottorfcop, und fand fich auch nicht fcblecht. An der lieben Familie des herrn Bfarrers merfte man nicht bas Mindefte, bag ber herr Bater ein Gelehrter, und noch dazu fein ungeschicker Mann war. Bahr ift es, die Menfchen, befondere in den Stadten, geben 5 mal mehr in bie Rirche, als die Radtifchen Bewohner Dentschlands; inzwischen habe ich and hier wieder die Erfahrung gemacht, daß daß Rirchengeben, Beten und Gingen auch noch nicht bie Achersten Merkmale ber Moralitat und mahren Rellgiofitat find, Indolen; bes amerifanifchen Stadters ift ber hauptzug feines Charafters. Welche Muhe gab ich mir nicht, einen von ben feche bentichen Branern in Philadelphia dahin ju bewegen, meinen Bruder in ber englischen Bierbrauerei gu unterrich= ten; ich fagte ihnen: bag ich burch schlechte und gewissenlose Menschen um Alles gefommen, bag ich jest ungludlich und total verarmt, mein Bruder aber eine bulflofe Baife fen, mit bem ich, im Bertrauen,

bier aute und eble Menfchen ju finden, die ihn biefes Rach lehren murben, hierher gefommen fen. Doch Alles war bei diefen gefühllofen Menfchen, die entweder felbff, oder deren Bater ale Bettlerbuben bierher gefommen find, wie die Brauer Gaul und Dfeffer. und jest eine halbe Million in Bermogen haben, vergeblich. Für Taufend Dollars Lehrgeld murden fie es allenfalle gethan haben. Wir versuchten unfer Glud bei ben Englischen, boch mit feinem befferen Erfolge. Schwerlich murbe ein beutscher Mann unter ahnlichen Umffanden fich fo grengenlos gefühllos benommen haben, wie diefe Rerle. Mogen baber auch manche ultra = republifanifch gefinnte deutsche Reis fende oder Ausgewanderte in den alanzendsten Abrasen ibre Lobeserbebungen über Amerika ausschüt= ten; bei einem langeren Aufenthalte werden fie noch gar Manches anffinden, mas diefe Lobpreisungen verbuntelt. Gemie herr Ernft aus Bremen in feinem Werkchen über Umerita fpricht, fprach auch ich in den erften zwei Monaten; er hat es aber ichon empfunden, wie gemiffenlos ihn ein Storfieper mit A fcblechten Roten angehaucht hat. Eben fo glubend fprach ein ausgewanderter Englander in den ersten vier Wochen. Alls ihn aber ein Umerikaner mit ei= nem Pferde betrogen, ein Zweiter ibn um eine Gumme bevortheilt, und ein Dritter ihn beim gandfauf bins tergangen, und ber Englander fich um einige taufend Thaler Wis gefauft batte, ba flang bas Liedchen gang anders.

> Rennter Abfchnitt, Rengier und Rleinfichteret ber Amerikaner.

In Sinficht der Charafterifif der Amerifaner hat

ihr eigener Landsmann, der berühmte Doktor Franklin, schon die Bemerkung gemacht, daß fie fehr neugierig waren; und wenn er auf einer Reise in die Tawerne kam, fing er gewöhnlich mit folgenden Worsten an:

"Kinder, ich bin ber Doktor Franklin, bin verheirathet, habe Familie, lebe von meinem Versmögen, reise in dringenden Geschäften, und werde wieder zurücklehren, sobald ich fie zu meiner Zusfriedenheit abgemacht habe; nun habt Mitleid mit mir und meinen Pferden, und gebt uns eisnige Nahrungsmittel."

Auch ich mußte meine Biographie wohl hunderts fältig herrecitiren: Aus welcher Landschaft ich fomme? was für ein Sandwerf ich habe? ob ich verheirathet sen und Familie habe? was ich hier treibe? was ich in Europa getrieben habe? wie es mir hier gefalle? ob der Speck und der Flauer nicht bald wieder im Preise seigen werden?

Penfilvanischer Bauer: Deutschländer, laß Dein Saul absattle; Du kannst bei mir schaffe; ich will Dir a halbe Thaler täglich und Rost gebe. Du kannst doch pluge? Rein! Rannst Du mahen? Rein! — Run so kannst Du doch wenigstens Riegelhölzer maschen? — Ich. Auch nicht! A. Ei, so bist Du ja zu gar nichts Rus in der Welt! Was willst Du in Amerika machen? Wovon hast Du Dich denn draussen ernahrt? —

Richt minder auffallend und lästig war ihre fleinfladtische Berwunderung über irgend ein bei ihnen ungewöhnliches Rleidungsstück. Ein paar rothe Streis fen an den Beinkleidern, eine prenfische Fouragirmüße, die mein Bruder trug, zwei polnische Schnurbarte und militarische Orden der beiden erwähnten Officiere, ers regten jedesmal, wenn wir ausgingen, einen Anflauf auf den Straßen. Sogar die andächtigen Quafer-Matronen konnten sich des Lächelns über die großen Rnebelbärte nicht enthalten; und einige glaubten, die Inhaber derselben seven Türken; andere aber flanden in der Meinung, daß sie hier eine neue Religions-sekte kiften wollten; wozu wahrscheinlich die Kreuze am Knopfloch die Beranlasung gaben. Um den tägslichen Scandal zu vermeiden, mußten sich die Pohlen vom Knebelbart und dem Kreuze trennen,

#### Militair = Chrenzeichen in Amerita,

Die Amerikaner erhalten für Auszeichnung im Rriege keine Orden, sondern ein Geschenk an Geld oder Land, und einen Shrenfabel oder Flinte. Jeder Soldat, der seine Capitulation (ein 8jähriger Zeitzaum) ausgedient hat, erhält 200 Acker Land; da diesses aber gewöhnlich in entlegenen Gegenden liegt, so verkaufen es die meisten, oft für 50 oder 60 Dollars. Der Sold des Gemeinen ist 8 Dollars; der Lieutenant erhält 30 und der Capitain 40 Dollars monatlich und Rationen. Die Marine hat einen höhern Stat. In bürgerlicher hinsicht sieht jede Militairperson unter den Civilautoritäten, wie in England.

### Zehnter Abschnitt

Poch einige Borte über Litteratur, Runft und Runfiffun in Amerita.

Eine Reifebefdreibung über ein noch fo junges, in ber Eultur ber Biffenschaften und Runfte noch wes

nig ober gar nicht bemerftes gand, gewährt ibem gebildeten Theile der Lefer oft nicht hinlangliches Intereffe, weil ihn ber Buffand bes Acferbaues, bes Sandels und ber Gewerbsinduftrie weniger, als ben Geschäftsmann intereffiren. 3mar bietet fich in jedem Lande der Belt dem Reisenden Stoff fur feine Reder , bar; ingwifchen fann er in Amerika unmöglich fo reichhaltig fein!, als in ber alten Welt, und befonbers im Drient ober unter bem fublichen Simmel Europa's. hier ift ein Plat oder Schlachtfeld, mo unfterbliche Belben Bunder der Tapferfeit gethan, und die von den Barben durch die fconften Deifterwerfe ber Rachwelt überliefert worden find. Dort And die Rudera der Runftwerfe eines Phidias und Apelles, die burch den Meifel dem Marmorblod Schonheit und Leben ju geben mußten. Sier. find die Ernmmer einer Stadt, die ehemals durch Biffenfchaft, Runft und Reichthum glangte, und durch die Sand bes Barbarismus mit Flamme und Schwerbt vertilgt murde. Die Beobachtungen und Reflegionen barüber führen ben Referenten in bie galten ber Ges fcbichte guruck, die fets einer ber intereffanteften Zweige ber Wiffenschaften bleiben wird. Daher merden die Reifebeschreibungen bes Orients und des Gus bens von Europa immer die der wefflichen Bemis fphare verdunkeln. Diefer Continent ift erft etwas uber breihundert Sabre befannt; feine Bewohner mas ren ein robes Naturvolf, dem auch nicht eine der Runfte eigen mar, welche die Bewohner ber alten Belt entweder durch Infall oder Bedurfniß ichon im graneften Alterthume erfunden hatten; ja nicht einmal bie Runft, fich aus Talg, Wachs ober Del, Erleuchtung ju verfcaffen, welche boch eine ber alteften ift, fannten die Urbewohner Amerifa's. Alterthum

bleibt nicht minder ein intereffanter Gegenstand für die menschliche Biffbegierde; in Amerika aber kann man hieruber ebent fo wenig etwas Gewisses erfahren, als in dem Innern von Afrita, indem die Bolfer. fein ficheres Mittel fannten, es der Ewigfeit ju überliefern. In Mexico, welches die gebildeteften Bewohner ber nenen Belt batte, fand man gemauerte Stabte und auch eine Biergalnphenschrift; allein alle Rachrichten über biefe Bolfer geben, nur bis in ben Unfang des 14ten Jahrhunderts, folglich hochstens auf 200 Sahre por der Ensbecfung juruch. Db biefer Welttheil von jeher in diefem Buftande mar, wie zur Zeit ber Entbeckung, ober ob ehemals bort gro-Bere Cultur gemefen, wie man wegen ber Rabe von China, eines der am fruheften fultivirten gander der befannten Welt, mofelbft man Bucher haben will, die 12 und gar 24,000 Jahre alt fenn follen, doch vermuthen follte, und ob diefe Cultur burch Rriege, Bolferwanderungen und Naturrevolutionen verloren gegangen, find Fragen, bie ju nichts als leeren Muthmaßungen führen konnen. Was aber die Sand ber Runft und ber Griffel ber Gefchichte bem gande verfagt haben, bat die Ratur wieder reichlich erfest. Allein in das Gebiet der Raturphilosophie einzudrin= gen, barf ich nicht magen. Um hierin mit Erfolg aufzutreten, gehört ein vieljahriges Studium, ein langerer Aufenthalt im gande, und hinreichende Mita tel, folde Reifen burchzusegen.

Die Geschichte Amerika's fangt eigentlich erft mit feiner Entdeckung an, und wenn von der Geschichte des dasigen Zwittergeschlechts, der Weißen, die Rede ist, so kann man wohl sagen: die Geschichte Ameriska's wird einst eine der zuverläßigsten werden. Allein die Weißen, obgleich sie auf den Titel "Amerikaner"

ganz erpicht find, find Sprößlinge ber europäischen Abentheurer, und daher eben so wenig die wahren Amerikaner, als der Gukguk der Sohn der Bache strige ift.

Da fich nun biefe Gufgufsfohne Amerifa's für Die Bolfer der neuen Belt betrachten, und die Urbewohner, flatt fie ju civilifiren, immer mehr nach Beften bin verbrangen, fie als Beftien verachten, und mit ber Beit vielleicht ganglich vertilgen werden, fo wollen wir nun ichon die Beißen als die herren ber neuen Belt anerfennen, und ihnen ihren Lieblingsnamen "Amerikaner" feinesweges freitig machen. und fobald von Cultur die Rede ift, muß nur die ber Beißen barunter verftanden werden. Es giebt gwar bin und wieder auch fcon gebildete Uramerifaner, die als Sandwerfer, Runftler und felbft als Dfficiere in der Marine angestellt find; allein beren giebt es in Rordamerifa gewiß nur wenige, und auch Diefe haben fich von ihren roben gandsleuten aanis lich getrennt, und fich der weißen Rafte incorporirt. Ein gand, welches Boben im Ueberfluß bat, ber bie Muhe bes Bebauers mit 50, ja wohl 100faltigen Binfen belohnt, wo fich die Sanen gleichfam felbft aufziehen und maften, bat nicht nothwendig mit einer Ganfefchwinge, mit bem Griffel, dem Binfel ober bem Bebeftuhl einen farglichen und mubfamen Unterhalt ju fuchen. Diejenigen, welche ein Bergnugen an der Gelehrfamkeit finden, bekommen fie in der Schweinshaut aus England geschickt; denn dort wird Alles fabrikenmaßig betrieben, und fo auch die Drufferpreffe. Nachdruck ift erlaubt; und leicht erklarbar ift es mir jest, daß die Bucher in Amerika fo moble feil verfauft merden; inzwischen will ich boch gur Sache fdreiten, und die neueren flaffifchen Werfe ber

bleibt nicht minder ein intereffanter Gegenstand für die menschliche Wißbegierde; in Amerika aber kann man hierüber ebent fo wenig etwas Gewiffes erfahren. als in dem Innern von Afrifa, indem die Bolfer. fein ficheres Mittel fannten, es der Ewigfeit ju überliefern. In Mexico, welches die gebildeteften Bewohner der neuen Welt hatte, fand man gemauerte Stadte und auch eine hiervalnuhenschrift; allein alle Rachrichten über biefe Bolfer geben, nur bis in ben Unfang des 14ten Jahrhunderte, folglich bochftens auf 200 Jahre por der Ensbechung guruck. Db bie= fer Welttheil von jeher in diefem Buffande mar, wie jur Zeit der Entdeckung, oder ob ehemals dort gro-Bere Cultur gewesen, wie man wegen ber Rabe von China, eines der am fruhesten kultivirten gander der befaunten Belt, wofelbst man Bucher haben will, die 12 und gar 24,000 Jahre alt fenn follen, doch vermuthen follte, und ob biefe Cultur burch Rriege, Bolferwanderungen und Raturrevolutionen verloren gegangen, find Fragen, bie ju nichts als leeren Muthmaßungen fuhren tonnen. Was aber die Sand ber Runft und ber Griffel der Geschichte bem Lande verfagt haben, bat die Ratur wieder reichlich erfest. Allein in das Gebiet der Raturphilosophie einzudringen, barf ich nicht magen. Um hierin mit Erfolg aufzutreten, gehort ein vieljabriges Studium, ein langerer Aufenthalt im gande, und hinreichende Dite tel, folde Reifen burchaufegen.

Die Geschichte Amerika's fangt eigentlich erft mit feiner Entbedung an, und wenn von der Geschichte des dafigen Zwittergeschlechts, der Weißen, die Rede ift, so kann man wohl sagen: Die Geschichte Ameriska's wird einst eine der zuverläßigsten werden. Allein die Weißen, obgleich fie auf den Titel "Amerikaner"

ganz erpicht find, find Sprößlinge ber europaischen Abentheurer, und daher eben so wenig die wahren Amerikaner, als der Gukguk der Sohn der Bach-fielze ift.

Da fich nun biefe Gufgnfefohne Amerifa's für Die Bolfer ber neuen Belt betrachten, und die Urbewohner, fatt fie ju civilifiren, immer mebr nach Beften bin verbrangen, fie als Beftien verachten, und mit ber Beit vielleicht ganglich vertilgen werden, fo wollen wir nun ichon die Beißen als die herren der neuen Belt anerfennen, und ihnen ihren Lieblingsnamen "Amerifaner" feinesweges freitig machen, und fobald von Cultur bie Rede ift, muß nur die ber Weißen barunter verstanden werben. Es giebt awar hin und wieder auch fcon gebildete Uramerifas ner, die als Sandwerker, Runftler und felbft als Dfficiere in der Marine angestellt find; allein beren giebt es in Rordamerifa gewiß nur wenige, und auch Diefe haben fich von ihren roben gandsleuten aanas lich getrennt, und fich der weißen Rafte incorporirt. Ein gand, welches Boben im Ueberfing bat, ber die Muhe des Bebauers mit 50, ja mohl 100faltigen Binfen belohnt, wo fich die Sauen gleichfam felbft aufziehen und maffen, bat nicht nothwendig mit einer Ganfeschwinge, mit dem Griffel, dem Pinsel oder Dem Bebeftuhl einen fårglichen und mubfamen Unterhalt ju fuchen. Diejenigen, welche ein Bergnugen an der Gelehrfamteit finden, befommen fie in der Schweinshaut aus England gefchicft; benn dort wird Alles fabrikenmäßig betrieben, und fo auch die Drufferpreffe. Nachdruck ift erlaubt; und leicht erklarbar ift es mir jest, daß die Bucher in Amerika fo moble feil verkauft werden; inzwischen will ich doch zur Sache ichreiten, und die neueren flaffifchen Werfe ber

Amerikaner zur Renntniß bes Lefers bringen. Diefe And:

eine fehr schätbare Ornithologie voer Bogellehre, die ich in der Franklin-Bibliothek gesehen habe; alle bekannten Gattungen des amerikanischen Gefies bers waren in illuminirten Rupfer darin:

eine amerikanische Geographie, von Jedidiah Morse, einem Janky. Das sehr schähbare Werf ift geographischen, flatistischen, naturhistorischen und his ftorischen Inhalts, aber nichts weiter als reine Compilation.

Eine febr vollftanbige Gefdichte Amerifa's.

Ein philosophischer Bersuch von einem Janky, und ein episches Gedicht, die Columbiade, von Barlow, ebenfalls ein Jauky.

Das lettere murde von den Englandern fehr uns mitgenommen, jedoch Barmberzia zugegeben, baß fcone Gebanten und mitunter auch zierliche Sprache barin fenen, obgleich die Sprache und der Bersbau poller Rebler maren. Diefes Werkchen, ungefahr 250 Seiten flein Oftav fart, ift bis jest die transatlans tifche Donffee oder Gliade; ich habe fie nur ein eingi= gesmal im Uthenenm in ben Sanden gehabt. Bielleicht ift fie ichon von einem deutschen Dichter überfegt, ober mird es nachftens werden, und barum will ich ben Lefer barauf verweifen, weil ich ein reiner Prosaifer bin, und mich in das Keld der Poeffe nicht wagen will. Noch fein bramatischer Schmunck, fein Cecropifcher Cothurn auf Columbiens fconen Gefilben erzeugt, bat in ber alten Welt bie Brettterraffe verherrlichet. Von Damphlets ftrogen die amerifanis fchen Tageblatter; auch eine Sammlung lyrifcher Gas delden habe ich bort gefeben. Un Stoff tonnte es ben Mufen gar nicht gebrechen, wenn fie ibre Blide

nnr anf die amerifanischen Raturvoller richten wollsten. -

Biffenschaften find die Früchte der Zeit; Genies die Gaben des Zufalls. Rordamerika ift kanm feit 200 Jahren bevölkert; und von wem? von der armfesligften und ungebildetsten Menschenklasse der alten Welt; und beffen ungeachtet findet kman in der letter ren mehr Bobel, und schlechteren Bobel als dort.

Im Gebiete der Runft fieht es freilich noch gang kläglich in Amerika aus. Rein eitler und prachtlies bender Despot konnte dort aus dem Schweiße seiner Bolfer durch herrliche Palais, Tempel, Triumphbosgen, Bildfäulen, sich ein Denkmal der Unsterblichkeit seinen, und die Arafte des Staates zu todten und nuglosen Massen vergenden, katt Maschinen, Fabrisken und andere nügliche Dinge zu bauen. Wer Luft zu bauen hat, muß es aus seinen Mitteln thun, und darum sindet man auch so wenig Kunstwerke der Arschitektur.

In der Bildhauerei, wenn auch nur in einem sehr entfernten Zweige derfelben, sieht man fast auf jedem Grabe des Airchhofes ein 3, 4 und 5 Juß hoshes, aus Sandstein gehauenes Monument. Selbst einen Kopf des Plato und Brutus, aus Gips oder Ton geformt, zu sehen, ist hier eine Seltenheit. In der Malerei: so lange die amerikanische kady einen schnen Fingerring, ein geschmackvolles Halsbanden oder eine schöne Bandschleise auf dem Strohhut noch ihrem schnen Contersey vorzieht, ist auch der Kunststum noch nicht erwacht. In deutschen Städten findet man sich bedangen. In Amerika sieht man im Paradezimmer des Millionars sich oft vergeblich nach einem alten Familienportrait oder Landschaft um.

Bunte; englische, papierne Capeten, mit aberlet Schnorfeln, gieren bas Bimmer ber reichften Leutes Gemalbe und Rupferftiche find nicht Mode, von der ber Amerifaner, besonders der junge, ein febr unters wurfiger Stlave ift; folglich ift auch fein Gefühl und Sinn dafur. Dielleicht waat es Promethens bald. jum zweitennfale feine Leber bem gierigen Geier jum Rrafe Breis zu geben, und tragt bas himmlifche Reuer auf Columbiens Gefilde. Gegenwartig ift der Sandel mit Raphaelichen Madonnen und Titians fchen Benuffen die ichlechtefte Speculation, die einen nach Amerika nur machen konnte; ich babe mich bef jungen Runfthandlern aus der Italienischen Schweiz felbft überzeugt; um nur etwas von ihrem Borrath los ju werden, fpielten fie die Sachen durch Lotterie aus, obgleich bobe Strafe darauf fieht.

#### Eilfter Abschnitt.

Politische Partheten.

Gegenwärtig find die politischen Meinungen in Amerika in zwei Partheien getheilt, wovon die eine die foderalistische, und die andere die demokratische heißt. Erstere will das Wohl des Staates nur durch den gebildeten Theil des Volkes berathen wissen; letzetere aber sind für das unumschränkte Volksregiment, und daher Ultrarepublikaner im ächten Sinne des Wortes. Ihre Parthei ist bei weitem die größte, da sich das Volk im weitesten Sinne des Wortes dazu bekennt. Zu jener gehören die Kausteute und Gelehrsten und reichen Partikuliers. Die meisten Zeitungssschreiber sind auf der Seite der Demokraten, so wie auch diejenigen, welche gern ein Uemtchen, entweder aus

ans Intereffe ober bet Chre wegen; erhalchen wolls ten. Daber ichmeicheln fie bem Bolfe auf jede Mit, fo wie wir es hier zuweilen im umgekehrten Salle fe= ben; bort die Zeitungefchreiber, bamit fie befto mehr Lefer finden; hier damit fie bas Privilegium nicht perlieren. Die Memterjager find Raubthiere in Schaafse fleibern, bort fo wie hier, und meinen es mit feinenehrlich. Oft mußte ich fo im Stillen recht herglich lachen über ben gegenseitigen Gifer, womit fie fich bes friegeten, und bie Invectiven, womit fie fich einer ben andern überhauften; benn ihr Rampf ift nur ein Streit um bes Raifers Bart. In ber Sanptfache find fie Alle einig, fo wie ehemals die Patrigier und Alebeier in Rom. Ihr allerfeitiges Motto ift: Rein Roniathum! Reine Unterwerfung in Die europaifche Oflaverei.

In Anfehung bes lesteren Punktes ftoft ihnen oft fo eine fleine Beforgniß auf, und manchmal beucheihnen, als wenn fie fich noch nicht fo recht ficher fühlten: befonders trauen fie ben Ruffen gar nicht, und halten den Raifer Alexander fur einen Feind als ler Republifen. "Battet ihr eine mahre Republif. triebt ihr nicht Seelenhandel und Menschenwucher, bas infamste Geschaft, gegen welches die Rrone ber Infamie in ber alten Welt, Berkuppelung ber Uns iduld, noch Tugend genannt zu werden verdient, muftet ihr nicht felbft über euer elendes Gewerbe ers rothen, und euch beimlich Bormurfe machen; ihr murs bet den edlen Alexander nicht fürchten! Diefer rechte liche Monarch ift erhaben über jedes Borurtheil. und feiner Berfaffung ift er feind, fobald Rechtlichs' feit und Moralitat ihre Grundlagen find; und wente feine euffischen Bauern nicht ichon jest folche freie Gentelmanner fepen, wie ibr, fo liegt die Urfache

gewiß weniger an ihm, als an den Umftanden und der Verfassung des Landes, an die er gebunden ist, so gut wie ener Prassdent an die eurige. Welch ein himmelweiter Unterschied ist aber nicht zwischen dem russischen Leibeigenen und euren ungläcklichen Regersstlaven? Und wir wollen sehen: in welchem Lande übrigens die Spuren des Varbarismus zuerst werden verwischt kepn?" —

Bor den Englandern allein begen fie aber nicht bie mindefte gurcht, und halten fich ihnen fur vollig gewachfen. Much ift eine Eroberung bes Landes bei feiner dermaligen Bevolferung eben fein fehr leichtes, faum ein mogliches Unternehmen. Das gand ift gu fehr ertenbirt, voller Berge und Bildniffe. Rebes Saus fleht ifolirt ba, und die baju gehörigen Bufche und umgaunten Felber bilden jede Plantage gleichfam zu einer fleinen Seftung, Die mit Blut erobert merben mußte. Die amerifanische Milig, mit ben Regeln der Taftif wenig oder gar nicht befannt, wenn fie es auch nicht magen konnte, auf der Plane gegen eine gut disciplinirte europaifche Armee aufzutreten, murbe im Verfted und coupirten Terrain ihr boch vielen Schaden verursachen, ihr fogar verderblich werden fonnen, indem wegen des allgemeinen Jagdrechts, befonders in den Mittelftagten, wo noch viel Bild ift, Die amerifanische Jugend in der Regel eine richtige, Biele auch eine febr gute Buchfe ju fuhren verfieben.

Marine. Diese besteht im Ganzen auß 70 Segeln, worunter ungefahr 6 Linienschiffe von 74 Rastonen sind. Zehen durften kaum herauskommen, wenn man diejenigen mit dazu rechnen wollte, die noch nicht von Stapel gelassen worden sind, und dezen Bau jest sehr langsam von Statten geht, bei manchen auch völlig stockt.

Im letten Kriege verloren die Amerikaner zwei Linienschiffe, den Prafident und die Wespe, und zwei Fregatten an die Englander, und eben so viel haben auch lettere verloren.

Einer besondern Ermähnung verdient die englische Fregatte Java. Sie gerieth auf ihrer Fahrt nach Offindien mit den Amerikanern in's Sandgemenge, und fank bald, nachdem fie die Segel gestrichen hatte, und mit ihr drei Millionen Thaler, die zum Solde der Truppen bestimmt waren.

Geentert haben die Amerikaner ein englisches Schiff. Als es aber der amerikanische Steuermann bestieg, fand er nicht mehr als den Capitain, und außer ihm noch 3 oder 4 Mann auf dem Berdeck; alle übrigen waren entweder todt oder bleffirt.

#### 3 m blfter Abschnitt.

#### Freimaurerei.

In Amerika giebt es zweierlei Logen; die eine ift für die weißen, und die andere für die schwarzen Brüder. Ueber den Ursprung der letteren zirkulirten allerlei Gerüchte unter den Lapen: es sep nämlich ein halbstarriger, weißer Bruder gewesen, der von der Loge zu irgend einem Geschäft einen Borschuß verslangte, und als man ihm diesen verweigerte, sep er entweder ausgetreten oder ausgestoßen worden. Darzüber aufgebracht, habe er sich dann an die Schwarzen gewendet, und sich erboten, unter ihnen eine Freismaurerloge zu stiften. Diese, darüber höchst entzückt, schossen augenblicklich die verlangte Summe zusams men, und gaben sie dem abtrünnigen weißen Bruder, bafür habe er sie mit den Mysterien der Maurerei

befannt gemacht, und fen ihr erfer Grofmeifter ge-

Die Maurerei wird fehr profanirt in Amerika, und fehr belicat scheint man eben nicht in ber Wahl der Brüder zu fenn. Matrosen und Karrenschieber; Alles ift bort Maurer. Ehedem wurden die weißen Brüder nach ihrem: Tode mit der größten Feierlichkeit begraben. Ein Corps Sautboisten ging vor der Leiche, und hinter ihr folgten die Brüder in ihrem völligen Ornat, worunter auch manche zu Pferde waren. Da aber die schwarzen Brüder, die doch größtentheils zur Klasse der Tagelöhner, als: holzspalter, Schiffsarbeiter, Schornsteinseger zc. gehörten, dies bald nachahmten, haben die weißen Brüder seit einigen Jahren dieses Gepränge bei Leichenbegängnises sanzlich abgeschafft.

Die Loge der Weißen halt fich fur vorzüglicher als die Europaischen, und so wie ich gehört, soll ein europäischer Bruder keinen Eintritt in die dasige Loge haben, wenn er nicht in dieselbe noch einmal aufgesnommen worden ift.

# Dreizehnter Abiconitt.

#### Tawernen.

In keinem kande der Welt giebt es vielleicht so viele Wirthshäuser, als in Amerika. An den kandsftraßen, nach den Seestädten zu, und besonders in Pensplvanien, ist kast jede halbe, oder höchstens jede ganze englische Meile eine Lawerne; zuweilen sind zwei bis drei beisammen. Die Villages (Willatsches) vder Flecken bestehen gewöhnlich aus einigen Lawersnen, einem oder zwei Kramladen, und einer Schmies

١

be- ober Stellmacherwerffiatte; Rirchen und Schulhaufer ftehen ifolirt im Bufch.

Jede Mahlzeit Effen hatte ihren bestimmten Preis, sie sen Frühstück, Mittag = oder Abendbrod. Der gewöhnliche Preis war 3 Elspenns, oder 13 Gr. preuß. Courant; & Dollar oder 9 Gr. kostete eine Mahlzeit in der schlechtesten Dorfkneipe.

Bei aller dieser Theurung ist die Bedienung, aus fer bei der Mahlzeit, herzlich schlecht. Will man sich des Morgens waschen, so muß man entweder zum Brunnen oder auf den Sausstur gehen; dort findet man einen Krug mit Wasser gefüllt, und ein Baschsbecken vor, aus dem sich nun Aus insgesamme, Gentleman und Pferdefnecht, waschen, und meistens auch in ein Sandtuch abtrocknen muß.

Selten erhalt ein Reisender ein Zimmer allein, zuweilen muß er auch noch das Bett mit einem Unsberen theilen, welches in der Regel zweispannig ist.

Die deutschen Gaftwirthe haben die Brifchen an Grobbeit bei weitem übertroffen. Etwas plump und eben nicht fein find die beutschen Amerikaner in der Regel; und darum haben die irifchen Bolfer auch feine fonderlich gute Meinung von den Deutschen. Randen fie einen gebildeten Dentschen, fo hielten fie ihn, besonders die Lady's, für einen Franschmann (Rrangos) oder boch wenigstens fur Einen aus deutsch Frankreich. Mit einem Worte, ihre Averston gegen Deutschland ift fo groß, daß fie fich gar nicht porftellen konnten, es fonne ein gebildeter Menfch . aus Dentschland kommen. Auch mich hielten fie gewohnlich fur einen Frangofen, welchen Wahn ich ih= nen auch um fo weniger benahm, weil ich bamit eine ungleich beffere Aufnahme fant, als wenn ich mich damit bruftete: ich fen ein freier Deutscher!

In meinem Lexicon giebt es dermalen weder Deutsche noch Franzosen, weder Pollacken noch Ruß-miaken, sondern nur Menschen. Wollte Gott! wir hießen alle nur Menschen, oder wenigstens nur Eurospäer; dann hatte der gegenseitige Nationalhaß und die blutigen Fehden doch einmal ein Ende.

# Vierzehnter Abschnitt. Gewöhnliche Kranfbeiten.

Außer den bereits ermahnten verschiedenen bosartigen Fiebern und ber Ruhr, find Rolif, bei ben Frauen das Mutterwebe, Schwindsuchten, Salgfiuffe, Rrebeichaben, die Plagen der Menichen. ber großen Sommerbibe ift ber Rorper über und über, wenigstens auf den Urmen und dem Oberleibe, mit einem frabartigem Ausschlage wie beschüttet, der fich aber wieder verliert, sobald die Sige nachläßt. ben Amerikanern ift diefer Ausschlag noch ftarker, als bei den Europaern; ich hatte ihn nur auf den Ur= men. Auch juft er ein wenig. Ginem jungen Grian= ber, der erft ins land gefommen mar, incommodirte er bergestalt, daß diefer den Rorper fich mit Beineffig einrieb, um das empfindliche Juden zu mindern; und nach wenigen Stunden fpurte er feine Incommoditaten mehr, denn er farb an diefer Weineffig = Opera= tion. Diefer Ausschlag beißt in Amerika Pricle heat.

Außer den erwähnten Nachtheilen find: schlechte Bahne und ein übelriechender Athem die Attribute der Amerikaner. Ihre unmäßige Lebensart, und besons bers das viele Fleischeffen und der häufige Genuß ihrer Leckerbiffen, Speck und gesalzene Fische, sind wohl die Pauptursachen dieser Uebel. Die Merikaner

haben, nach ficheren Rachrichten, viel beffere Zahne, als die Einwohner der Bereinigten Staaten. Die wenige Sorgfalt, die lettere auf die Zahne verwens den, indem fie fich niemals den Mund ausspullen, mag auch an diefem Uebelftande viel Schuld haben.

# Achtzehntes Kapitel.

Ichthpologische und nautische Bemerkungen.

Die Gee: man bente fich das atlantische Meer als eine unendliche Maffe von Baffer, von dem man nicht weiß, von wo es berfommt, und wohin es fließt; und nur wenn der Wind weht-oder der Sturm tobt, rollen bie Wellen por dem Winde ber. Durch demische Zergliederung des Seewassers hat man eine unendliche Mannigfaltigfeit feiner Bestandtheile ents bedt, wovon Galg, Galpeter, Schwefel, Phosphorus bie bauptfachlichsten find. Der lettere leuchtet bei Rachtzeit fo fart, daß man Millionen von Lichtflamm= chen in ben Rluthen ju feben glaubt. Der Genuß bes Seemaffers ift bas Non plus ultra von Widerlichem: und wenn man an der Geefranfheit leidet, und bie Ratur fich nicht übergeben will, barf man nur etwas davon verschlucken, wodurch fich das Erbrechen bald einstellen wird. Das Lettere fuche man ja nicht ju unterdrucken, welches bei einer farten · Natur durch häufige Bewegung auf dem Berdeck gefchehen fann, fondern es fo viel als moglich ju beforbern; man wird bann um fo eber genefen, und bald wird fich ber Appetit jum Effen auch wieder einstellen. Im ersteren Salle leidet man fehr lange

an Magenichmache und Uebelfeit, und befindet fich mehrere Wochen lang unpaflich. Bei meiner erften Geereife litt ich und mein Bruder febr am letteren Uebel. Giner von den Vaffagieren befam auch einen febr farten Speichelfluß, Auffcwellung des Bahnfleifches, Salsschmerzen, furz alle Symptome, wie man fie gewohnlich bei ber beruhmten Sungerfur ichildert, stellten sich bei ihm ein; und fo wie wir erfuhren, hatte er eine farfe Dofis Mercurialien im Rorper, die mahrscheinlich ihre heftige Wirkung jest verurfach= ten, welche fich aber erft nach mehreren Wochen der Rahrt außerten; wir brachten ihn noch glucklich über . bie See, er mußte aber in's hospital gehen, und wurde in der Folge vollig gefund. Soffmanns-Tropfen, Wein und Genever rathe ich benen, welche bie erfte Geereife machen, und Rinder bei fich fuhren, auch nicht zu vergeffen; denn bas Trinfwaffer wird nach einiger Zeit schlecht, und genießt fich, mit etwas Wein ober Genever vermischt, viel beffer. Bucfer und Thee, Rafe, gute hollandische Beringe mit Effig und Zwiebeln werden dem Geereifenden gang vortreffliche Dienste leiften; benn ber Magen ift bis nach ber volligen Genefung 3 bis 4 Wochen fo, als wenn Einer gestern recht mader gezecht hatte.

Das Wasser der Nordsee hat eine dunkelgrüne Farbe: im Kanal zwischen Frankreich und England ist es fahl, und im atlantischen Meere an den Küssen dunkelgrün, aber weiter vom Lande ab, ist es völlig blau. Je näher am Lande, desto ungestämer ist bei einem Sturm die See; und desto gefährlicher ist wesen der vielen Klippen und Sandbanke die Fahrt; auch ereignen die meisten Schissbanke sich gewöhnlich an den Küssen.

Eine ber gefährlichsten Stellen am dieffeitigen Ufer ist der Ranal zwischen England und Frankreich. Es besinden sich sehr viele Sandbanke darin, die von den Lootsen sondirt, und mit Merkmalen versehen sind, welche die Form eines nach unten zu spisigen, und überall verspündeten Fasses haben, und mittelst Rette und Anker auf der seichten Stelle sestgehalten werden. Diese Merkmale sind mit Rummern bezeichenet, und heißen in der Schissersprache Buoys (Wahrstonnen).

Der Ranal hat schon manches Schiff verschlungen, und wenig Jahre vergehen, wo dem rauben Meeresgott hier nicht Opfer gezollt werden. Geräth das Schiff während dem Sturm auf eine Sandbank, dann ist es in wenig Minuten, zuweilen mit drei oder vier Rucken, von den Bellen in Stücken zerstrümmert, und wenn das Boot nicht mehr ausgesetzt werden kann, sindet die gesammte Schiffsmannschaft ihren Untergang.

Im Jahre 1812 scheiterte eine englische Fregatte, welche einen Leuchtthurm übersehen hatte, an ber französischen Rufte, und von der gesammten, aus 700 Mann bestehenden Schiffsmannschaft, wurde nur Einer dadurch gerettet, daß ihn die Wellen auf einen Felsen schleuderten.

Noch gefährlicher find die Ruften des westlichen Afrika's, wegen der vielen Felsenklippen. Auch find die Einwohner so treulos, daß sie oft falsche Signale aufstellen, um dadurch das Scheitern der Schiffe zu verursachen, sie sodann zu plundern, und die Mannstchaft in die Sklaverei zu verkaufen. Dem amerikanischen Rapitain Reyl erging es vor einigen Jahren so, und nur dem Edelmuthe des englischen Konfuls hatte er es zu verdanken, daß er mit dem größten



Theile feiner Mannschaft, welche ein: Muselmann von den Barbaren loskaufte, wieder ausgelöset wurde. Einige davon, die der Türke, wegen Mangel an Gelde, nicht auslösen konnte, mußten in der Gesangenschaft zurückbleiben. Wie schlecht haben sie an Ambrister und Arbuthnot diesen Edelmuth versgolten! —

Nicht minder gefährlich ift der mexicanische Golf, befonders im Archipelagus der Antillen, oder an den-Ruften der weeflindischen Infeln, wo sich Jahr für Jahr eine Menge Schiffbruche ereignen, wegen der Rahe des Landes aber die Menschen meistens gerettet werden.

Während meiner Anwesenheit in Amerika wurde eine amerikanische Brigg (amastiges Schiff) um und um gestürzt; bessen ungeachtet hatten sich aber ber Kapitain und seine 4 Matrosen badurch gerettet, daß sie ans ben Fluthen auf den Schiffstiel kletterten, anf welchem sie, da sich glücklicher Weise der Sturm bald legte, 48 Stunden lang ritten, bevor sie von einem andern Schiffe aufgenommen wurden.

Auf gang fleinen Jahrzeugen ift die Jahrt immer gefährlicher, als auf großen, 3maftigen Schiffen; auch schwanken jene mehr, und darum ift man auch der Seekrankheit haufiger ausgefett, als auf diefen.

Merkwürdig ift noch die Sbbe und Fluth der See, welche regelmäßig alle 24 Stunden sich zweimal ereignen. Die alten Philosophen hegten verschiedene Meinungen über dieses Phanomen; allein jest ift es durch den berühmten Isaac Newton erwiesen, daß es durch das Gravitationsspstem entstehe, und der Mond und die Sonne mehr oder minder das Wasser an sich ziehen, je nachdem sie bei ihrer scheinbaren oder wirklichen Bewegung um die Erde in verticaler

oder horizontaler Richtung auf einem Plate stehen. In der Ersteren ist die anziehende Kraft der erwähnsten himmelskörper am größten, und darum hat die See auf jener Stelle im Zenith und Nadir zu gleischer Zeit Fluth, während in den entfernteren Gegensden bis zum 90 Grade der Breite, von wo sich das Wasser nach dem Attractionspunkte drängt, die Sbevorhanden senn wird. Die Sbe und Fluth erstrecken sich die auf eine gewisse Distanz von etwas mehr als hundert englischen Meilen in die mit der See in Verbindung stehenden Klüsse.

Das Seewasser ift auf seichten Stellen ungleich kalter, als auf feinen unergrundlichen Tiefen. Die Atmosphäre ist rein, gesund und zehrend, auch sehr ftarkend.

Gewöhnlich glaubt man, daß das Geemaffer megen feiner geognoftifden Beftandtheile nicht gufriere; allein nach dem Nordpol ju zeigt die Erfahrung, daß der Macht der Ralte fast fein Fluidum, felbst Queckfilber nicht, mehr widersteht. Bei Gronland bilden fich die Eisschollen ju folden Maffen, daß fie die Geftalt und Sohe ber Berge haben, und oft 200 El= len boch über die Oberflache ber See hervorragen. Richts fann einen erhabeneren und zugleich schreck= lichen Unblick gewähren, als biefe ungeheuren Gismaffen, welche die gante Ruffe von Gronland umgeben. Die Sonnenstrahlen bilden bei heiterem Wetter auf ihnen einen folchen Glanz, daß fich das Auge bochst romantischer Stenen erfreut. Manche diefer Eisberge haben die Geffalt einer Rirche, ober einer Burg mit breiten oder fpisigen Thurmen; andere baben die Form eines Schiffes unter vollen Segeln, und haben felbft die Lootfen oft getauscht, die unter Muhe und Gefahr auf fie jugefteuert find, um das

vermeintliche Schiff in den Dafen zu gefeiten. Wiesber andere gleichen großen Inseln, mit Ebenen, Thaslern und Hügeln, und stehen in Weerbuchten, welche zoo Rlaftern tief sind, oft mehrere Jahre lang undesweglich fest. Zwei dergleichen Eisberge zeichneten sich befonders aus, und wurden der eine die Stadt Harslem, der andere Amsterdam genannt. Wenn aber die Winde toben, und die Wogen des Oceans sich aufsthärmen: dann stürzen diese Riesenschollen mit Ungesstüm an einander, und ihr Krachen und Setöse erfüllet die Seele des Juschauers mit Grausen. Ein Mehreres über Grönland wird weiter unten gesagt werden.

Die Schiffahrt auf ber See kann nur durch hülfe der Winde bewerkstelliget werden. Ift die Fahrt nach Westen gerichtet, so bringt jeder Wind, nur nicht Westwind, es dem Ziele näher, indem die Segel nach allen Seiten hin gerichtet werden können. Um deutlichsten läßt sich ihre Stellung durch die mislitärischen Wendungen, halb rechts und halb links, begreislich machen, die gewöhnlich für die Flankenswinde gebraucht werden.

Die Seefahrenden Rauffahrteischiffe bestehen aus Dreimastern und Briggs; Schaluppen mit einem Mast in der Mitte des Schisses, gehen nicht in die offensbare See, sondern bleiben nur an den Rüsten. Erstere haben gegen 30, und die Briggs etwa 20 Sesgel, die bei einem heftigen Sturm alle eingezogen werden, bis auf ein Untersegel, weil der Wind sonst alle Masien zerbrechen, und das Schiss wohl auch gar umstürzen wurde. Zuweilen wird es durch die Krast der Wogen so sehr auf die Seite geschleudert, daß das Geländer des Verdeckes ganz auf der Obersstäche des Wassers liegt, und so viel davon einschöpft,

baß man auf dem Verdeck bis an die Knie im Wafz fer steht. Alle Schiffsbehaltnisse sind mit Schiebern geschlossen, um das Eindringen des Wassers zu vers meiden, und nur kleine Deffnungen für den Eingang der Luft werden gelassen.

Sinten am Steuerruder fieht beständig ein Mastrofe, welcher ben Kompaß vor fich hat, und dem Schiffe feine Richtung giebt.

Der schneuste gauf eines Schiffes ift 4 beutsche Die Ausmittelung ber Meilen in einer Stunde. Strecke, welche ein Schiff in Zeit von einer Stunde gurucklegt, geschieht folgendergestalt: Man nimmt eine Schnur, an welcher ein fleines Brett in trianqularer Korm befestiget ift, wirft bies Brettchen, ungefahr amei Sandflachen breit, in die Gee, und rollt die in Raden oder Rlaftern abgetheilte, und mit Anoten bes zeichnete Schnur mahrend bem Segeln von ber Binde ab, und foviel Anoten in einer Gefunde abgerollt worden find, eben fo viel Meilen legt das Schiff in einer Stunde jurud. Bur genauen Ubmas aung ber Zeit braucht man eine Sanduhr, Die in eis ner Sefunde abgelaufen ift. Die Operation wird bes Lages mehrere Mal wiederholt, um dadurch mittelft bes Zeitmeffers den Grad ber gange auszumitteln. unter welchem fich das Schiff jeden Tag befindet. Sowohl die gange ale die Breite werben gewohnlich um die Mittagszeit mittelft bes Quadranten ober Sertanten, taglich aufgenommen, indem der Schiffer nur dadurch erfahrt, welche Strede er bereits juruds gelegt, und wie weit er noch von dem Orte feiner Bestimmung entfernt ift. Die Sonne ift gewohnlich ber himmelstorper, an welchem die Grade ber gange und Breite gesucht werden; indeß fonnen fie auch burch den Mond und die Sterne gefunden werden.

Hat der Schiffer jeden Tag die richtige Länge und Breite, so kann er durch Hulfe der Seekarten genan wissen, wo er fich befindet: Die Entfernung von dem Orte seiner Bestimmung erfährt er, dadurch, wenn er die Zahl der Grade zwischen seinem Standpunkte bis zu seinem Bestimmungsorte mit 15 oder 60 multipliziert, je nachdem er nach deutschen oder englischen Meilen rechnen will; das Product wird die Zahl der Meilen genau angeben. Z. B. die Entfernung von Bristol in England bis Boston in Amerika beträgt 45 Grade der Länge; folglich 675 deutsche, oder 2700 englische Meilen.

Animalische Schöpfung der See. Bon dieser will ich nur einige in aller Kurze anführen: den Saisisch; er ist der Liger oder die Hydne der See, und oft 15 bis 20 Fuß lang; seine Körperform ist der des Sechts beinahe ähnlich, und mit einer schwarzen Saut bez deckt. Sein Rachen ist groß, und mit den schärssten Zähnen versehen. Ein Matrose hing einmal seine Füße in die See, um se zu baden, und beide Beine wurden ihm vom Saisisch weggebissen, wie mir ein Augenzeuge, ein englischer Matrose, erzählte.

In Oftindien hatten die Englander verschiedene Malayen auf dem Schiff, die wie die Fliegen wegsstarben. Als die Leichen in die See geworfen wursden, verschlangen die Haisische einen Menschenkörper in einem Augenblick. Der Hai geht in kein süßes Wasser; in der See aber ist er, wie der Hecht im süßen Wasser, ein Raubsisch, und fällt über jeden ansdern Fisch, dem er mächtig ist, her. Sein steter Besgleiter ist der Pilotsisch, ein unbedeutendes und einige Boll langes Geschöpf; gleich dem Jakal, welcher stets den Löwen verfolgt, um mit ihm die Beute zu theis len, thut er das Rämliche bei dem Hai.

Der Saugefisch wird auch fehr hanfig am Sai gefunden; auch er ift unbedeutend, und hat am Ropfe Stacheln, und unter benfelben Sauger, mittelft wels den er fich an jeden größern Fifch festfauget.

Der fliegende Rifch ift blau, und von der Große eines Berings. Un den Seiten des Borderforpers bat er zwei Ochwingen, beinahe wie die Blugel einer Riedermans, mittelft welcher er auf der Oberflache des Waffers, oft 50 Schritte und noch weiter, flies gen, und fich bor feinem grimmigften Beinde, bem Delphin, retten tann. Bei Nachtzeit blendet fie oft bas Licht im Schiffe, und bann fliegen fie baufig auf das Verded; mit ihrem Fleische fingen wir einmal 5 Delphins. Diefe find o bis 3 guß lang, und die schönsten Fische, die ich je fabe. 3m Baffer ift auf ihrer Saut bas ichonfte Farbenfpiel, bas man fich nur immer vorftellen fann. Das iconfte Blau. Gran, Roth, Goldschimmer und noch mannigfaltige andere Rarben bilben bas herrlichfte Rolorit. außer bem Waffer fieht man noch ihn mit Bergnugen an, obgleich er bei weitem nicht mehr fo glanzend ift, wie im Baffer.

Die Seeleute behaupten, daß manche Spezies der Delphins giftig fenn follen; weshalb einige unsferer Paffagiere von ihrem außerst schmackhaften Fleissche nichts genießen wollten.

Der Walfisch ist ein zu fehr bekanntes Geschöpf, als daß ich seiner hier noch erwähnen sollte. Diejenigen, welche ich sahe, waren eben nicht so groß, wie man sie beschreibt. Als merkwürdig muß ich anführen, daß sie sich in zwei Jahren nur einmal begatten, und dieses Geschäft beinahe auf menschliche Weise verrichten sollen. Das Weibchen geht 9 bis 10 Monate mit seiner Brut, und wirft gewöhnlich nur Eis

nes, doch nie mehr als zwei. Am Untertheile feines Rumpfes hat es Saugetheile, und beim Stillen ber Jungen wirft es fich auf der Oberfläche des Waffers auf die Seite.

Roch muß ich hier des Golfftroms als eines fehr merkwurdigen Naturereigniffes erwahnen; er entfieht in den westindischen Gemaffern, unfern der Caraibi= fchen Infeln, bem Bermuthen nach durch die bafelbit webenden Baffatwinde, ergießt fich zwifchen ber Infel Cuba und dem Vorgebirge von Aufatan in den Derifanischen Meerbufen, und erschwert fehr die Sahre von Cuba nach Merifo. Durch ben Merifanischen; Meerbufen, welcher an 400 englische Meilen breit' ftromt er in einem Salbzirfel nach Offiorida zu, und fest feinen Lauf zwischen diefer Rufte und den Bahamifchen Infeln fort, wendet fich fobann nordwarts und fließt langs ber Rufte von" Rordamerifa bis jur Banf von Reufundland. nimmt er feinen lauf bfilich queer burch den atlantis. fchen Ocean nach den Uzorischen Infeln gu, wofelbft fich feine Bluten nach und nach mit den Wellen des Deeans vermifchen. Die nachste Entfernung des Golfftroms von den nordamerifanischen Ruften ift 75 Deis Ien, und feine Breite etwa 40 Meilen, Gein Bafe: fer ift dunkel und fo reißend, baß es felbft in feiner außerften offlichen Richtung bie tropifche bise noch. in einem bedeutenden Grade beibehalt; er ift febr tief und den Schiffen binderlich.

# Meunzehntes Rapitel.

### Erfter Abfchnitt.

Blide auf ben Amerikanischen Continent und feine Urbewohmer. Schilberung ihrer Lebensart, Sitten, religibsen Gebrauche, ihre Kriege, Zuftand ihrer Kultur zc.

Ueber ben amerikanischen Continent haben mehs rere unferer vorzüglichken Gelehrten so umftandliche Abhandlungen geschrieben, daß man beinahe nichts. Reues mehr barüber zu sagen vermag.

In der Regel ichreibt man bem Gennefer Columbus die Entdedung der neuen Belt in. erfte gand, welches er auf feiner im Jahre 1492 uns ternommenen Entdedungereife fand, mar die Infel St. Salvador, eine der Bahamischen Infeln in Beffindien. Auf feinen ferneren Reison, beren er im Gangen Bier unternommen, entbedte er bas gange heutige Westindien, die Mundung bes Orinoco, die spanische Manne oder die Nordfufte der Terra Kirma und ben Golf von Darien, wofelbft er vergeblich eis nen Weg nach Offindien suchte. Gine Rommunifation amifchen dem atlantischen und ftillen Deere mare aber mit eben nicht fehr betrachtlichen Roffen und fonderlich großer Dube unter dem 12ten Grade nordlicher Breite ju bewerffelligen, wenn ber Nicaraquas See mit einem fleinen Strome in Darien, welcher, fich in bas Gud = oder Stille = Meer ergießt, mittelf eines Ranals vereiniget murbe. Die hieraus ents fpringenden Bortheile fur den Sandel maren uners meflich, der Beg nach China und Offindien murbe um mehr als die Balfte abgefurgt, und fatt baß II.

man jest heinahe 9 Monate jur Reife bahin braucht, tonnte fie hochftens in Bieren gemacht werben.

Wenn es ubrigens auch nicht zu beftreiten lift. baff man die gangliche Entbedung bes amerifanischen Continents dem Columbus verdanft, fo ift er, bifto= rifc betrachtet, boch nicht der Erfte, welcher diefen Belttheil aufgefunden bat, fondern ein junger Rormeger, Brick Randa, welcher bereits im Sahre 982 mit einem Erupp Islander durch den Sturm an die weftliche Rufte Gronlands verschlagen wurde, und fo burch den Zufall Grönland entbeckte. hinlanglich ermiefen ift es jett, daß biefe Salbinfel mit bem ames rifanischen Continente über die Subsonsbai hinans anfammenbangt, und barum ift Randa ber erfte Entbecket Amerika's. Bei feiner Rudfehr ichilderte er bas entdectte Land fo vortheilhaft, daß ihm verschiedene Familien von Island und Rorwegen babin folgten, unn bafelbft eine Rolonie anlegten. neue Land nannten fie Gron- ober Grunland, wegen feiner iconen grunen Dberflache.

Der aus der Geschichte rühmlichst bekannte Olaf, der erfte driftliche Monarch von Rorwegen, sendete einen Missionan nach der neuen Kolonie, welcher die Kolonisten zur driftlichen Religion bekehrte.

Die Kolonie gedieh vortrefflich, und Stadte, Dorfer und Rirchen, ja figar Rlofter und Bisthumer hatten bereits ihr Entstehen erlangt; ein bedeutender Sandel wurde zwischen ihr und dem Mutterlande betrieben, und bis zum Jahre 1406 eine regelmäßige Kommunifation mit dem Letteren unterhalten. Bon dieser Zeit an ist jede Kunde über Grönland verloren gegangen, indem eine Menge von Spisbergen oder Oft-Grönland dahin getriebenes Eis allen Zugang der Schiffe abschnitt.

Die westliche Kolonie bestand bereits aus 4 Rirchsprengeln und 100 Dörfern, und die östliche aus 14 Kirchsprengeln und 192 Dörfern. Auch waren zwei nicht unbeträchtliche Städte vorhanden; und unster diesen Umständen muß die Bevölferung doch wesnigstens aus 20 bis 30,000 Seelen bestanden haben. Unmöglich, oder doch wenigstens nicht wahrscheinlich ist es, daß eine solche Masse von zivilistren Bölfern durch ein wildes und robes Naturvolf, wie einige behaupten, durch die Urbewahner von Grönland, die Schrellings, die ein kriegerisches und tapferes Volksollen gewesen seyn, ihren Untergang gefunden hat.

Durch Rlima können sie auch nicht umgekommen seyn, denn der Mensch troßt jedem himmelsstrich. Zwar wollen verschiedene Seefahrer und Reisende Trümmer von Wohnungen entdeckt haben; indeß so sehr lassen sich Städte und Kirchen, besonders wie sie in der ältern Zeit erbaut wurden, vom Erdboden nicht vertilgen, daß man gar keine deutliche Spur in zoo Jahren mehr entdecken sollte.

Nach ber Beschreibung, welche die Norweger über jenes Land lieferten, hatte es ein schönes und frucht-bares Erdreich, wo sogar Wein wuchs; daher nannten sie es auch Weinland. Jest sieht man dort, wo dem Bermuthen nach die Kolonien gestanden haben sollen, nichts als traurige Einden und Eisgesilde.

Was aus dieser Rolonie geworden ift, ob die Beswohner alle zu Grunde gegangen, oder fich nach einer anderen Gegend tief in's Innere hingezogen, und ob der Plat, worauf fie bestanden, überhaupt schon gesfunden worden, ist bis jett noch nicht ermittelt; und vielleicht wird die baldige Zufunst, wenn, wie zu vermuthen steht, die Durchfahrt aus der Baffins-Bap in's stille Weernstreckt wird, über das Innere des

bis jest noch so wenig bekannten Gronlands ein Mehreres enthallen.

Ueber die Urvölfer Gröfflands wird an einem andern Orte noch ein Mehreres gefagt werden.

Als Amerika entbeckt wurde, skaunte man freilich barüber, wie diese von aller Aultur entblößte Bevölskerung dahin gekommen sen? Nach den späteren Entsdeckungen, die besonders durch den englischen Kapistain Cook gemacht wurden, ist es jest kast keinem Zweisel mehr unterworfen, daß Amerika mit der alsten Welt, und zwar nicht nur mit Assen, sondern auch mit Europa und Afrika zissammen gehangen habe.

Die Behringsstraße, welche Amerika von Asien trennt, ift an manchen Stellen nicht viel breiter, als der Ranal zwischen England und Frankreich; auch friert dieser Ranal so fest zu, daß man zu Juß die Reise von einem Welttheil zu dem andern unternehmen kann. hier ist also der wahrscheinliche erfte Zusammenhangspunkt gewesen.

Zwischen Brafilien und dem weftlichen Afrika der zweite. Denn sowohl die Insel St. helena als Uszenston, und verschiedene in der See entdeckte Alippen und Sandbanke, tragen die Spuren des zweiten Insammenhanges an fich.

Mit Europa endlich hat die Verbindung durch Grönland und Island bestanden, die beide eben nicht sehr weit von einander entsernt sind. Diese Meinung gewinnt um so mehr Glauben, als der nene Continent Gegenstände des Thierreichs aus allen drei Weltstheilen, und wieder verschiedene Spezies enthält, die in der alten Welt nicht auszusinden sind.

Menschen und thierische Geschöpfe find baher auf bem ihrem erträglichen Rlima angemessenen Wege anch Amerika übergegangen. In Anfehung ber Er-

keren if noch zu bemerken, daß die Grönlander und Esquimo's in Labrador, ein an Sitten und Relisgionsbegriffen, Körpergestalt und Farbe, von den Abrigen amerikanischen Völkerstämmen ganz verschiedenes Volk sind, und unverkennbare Spuren der Abstunft von den Bewohnern des nordwestlichen Europa's, der Lappen, Samojeden und Ostiaken, an sich tragen. Die Esquimo's an der Hudsonsbay sind nach Kirkland wahre Zwerggestalten; weiterhin nach der Grenze von Canada hin, sind sie von ansehnlichem Körperban.

Alle Urbewohner Amerikas baben eine in's Rothliche übergebende, oder Rupferfarbene Sant, und nur Die der ermahnten nordlichen Bolfer ift lichter und faft gran. Im Allgemeinen baben fe faft alle einige Begriffe von einem bochften Wefen und Worte gur Bezeichnung beffelben; fie glauben an eine Unfterblichfeit ber Seele, und befigen wenn auch gleich febr mangelhafte und duntle Ideen von einer funftigen Belohnung und Bestrafung. Rur einige wenige find Menschenfreffer, namlich einige Bolferftamme am Maronon, im Innern von Gudamerifa. Das Urtheil über biefe Bolfer ift febr verfcbieben, indem Einige fie als schlecht, graufam und unbeftanbig, Undere als ftoly, liftig und diebifch, Undere wieder als menfchenfreundlich, geiftvall und gaftfrei gefchildert haben. Gegen Fremde find fie in der Regel gutmuthig, juporfommend und gaffrei, und felten beginnen fie die etwanigen Streitigfeiten guerff.

Ihre Civilisation hat auf bem nordamerikanischen Continent bis jest nur wenige Progressen gemacht, und die meisten sind ben Sitten, ber Lebensart und ben Religionsgebrauchen ihrer Boreltern noch treu geblieben, vogleich ber Umgang mit ben weißen Den-

fchen ihnen mehr Bequemlichkeit bes Lebens barbietet. In Sadamerifa ift es nicht fo. Dort bat bie driftliche Religion burch die Jesuiten unter ben Inbianern erffaunenbe Fortschritte gemacht, und wenn biefer Orben burch bas Mistrauen ber bafigen Regierung nicht vertrieben worben mare, fo murben vielleicht jest Civilisation und Christenthum unter allen Indianervollern bes fublichen Continents verbreitet Solder gludlichen Fortfcritte fonnen fich bie Miffionarien von andern Religionspartheien und Geften nicht ruhmen; und wenn auch in manchen Gegenben am St. ganrengfluß in fraberen Zeiten icon gange Bolferftamme von taufend Seelen Die driffliche Religion angenommen hatten, fo find diefe jest boch vollig ausgeftorben, und ihre Rachfommen find nicht ihrem Beifpiele gefolgt.

herr Seidel, der erfte Prediger in der Brüders gemeine der herrnhuther zu Bethlehem, der früher in Oberschleften Prediger war, fagte mir, daß nach den Berichten der Missonarien das Befehrungsgesschäft unter den Indianern schlechte Fortschritte mache, und man schon anfange, alle hoffnung aufzugeben, fie zum Christenthume zu bekehren.

# 3 weiter Abichnitt,

Mannigfaleigkeit ber Bblerfchaften und Berschiedenheit ihrer Sprachen.

Auf bem nordamerikanischen Continent, und zwar auf der Flace vom 26° bis zum 67° nördlicher Breite, (benn nur bis dahin kennt man die Bewohener dieses Welttheils, weiter hinaus hat man noch keine Menschen gefunden) durften vielleicht mehr als

bundert verschiedene Bolferschaften anzutreffen femm; und auch bier find die Sprachen icon fo verschieden, daß felbft biejenigen Bolfer, welche gwifchen bem Miffffppi und bem flillen Ocean wohnen, fich oft nicht mehr verfteben fonven. In Gadamerifa ift bie Mannigfaltigfeit ber Sprachen noch: geoßer. Die Portugiefen gabiten im Anfange beit aten Jahrhunderte unter den Bolfern am Maranon mobl 60 ver-Schiedene Sprachen; in Mexico fenut man beren 55. und in ber Intenbancia Mexica and allein 5 verfcbiebene Bolferschaften, beren Urfprachen, bie fie noch ais auf ben bentigen Lag beibebatten baben, fo verfchieden find, wie bas Bebraifche und Deutfiche. Auch bat man bei allen diefen Bolferschaften bis jest noch nicht die entferntefte Spur von einer Mehnlichfeit in Sitten und Gebrauchen mit irgend einem Bolfe ber alten Welt entbeckt; jedoch hatten bie Depicaner einige bunkte Rachrichten bon ber Erschaffung ber Belt und von der allgemeinen Gaudflath, welche fie von ihren Boreltern durch Tradicion erbalten, worin unter andern gefagt wird, daß ihre Bater nach der allgemeinen leberschwenmung, fich von ben Abrigen Geretteten getrennt hatten, und ans Rordmeffen bergefommen waren; baber ju vermuthen fiebt, daß fie aus Affen berftammen.

# Dritter Abschnitt

# Verniuthfiche Bolfsjahl.

Gewöhnlich haben bie politischen Arithmetiter bei ber Bertheilung ber Population ber befannten Welt, 260 Millionen auf Amerika gerechnet; Manche nur 200 Millionen, herr be Pau ift ber Meinung, baß

Die gesammte Bolfszahl auf Dem amerikanischen Continent (vom Cap horn bis jum Rordpol 2500 beutfche Meilen in der Lange, und vom Cap Venloven und Cap Man, bei ber Delavare Ban, bis jum fill-Ien Ocean, mehr als 1500 beutsche Meilem in ber Breite) nicht nicht als 30 bis 40 Millipnen betragen baben. 3um Magkftabe biefer gablung nimmt herr de Dau ein bestimmtes Rlachenmaaf an, beffen Bebolferung ermittelt worden ift. Bei Bolfern, Die noch feine Rultur fannten, Beru und Merifo ausgenommen, noch teinen Acterbau trieben, ein unftates Sagerleben fabrien, in ewigen Rehben unter einander lebten, und Ach wechfelfeitig vertilgten, ift biefes Berbaltnif eben fo richtig, als unter Bolfern, die fich einer gleichen Rmtur und Fruchtbarfeit bes Bobens erfreuen. Deren be Pau's Meinung icheint die richtigfte fu fenn, und noch bis auf ben beutigen Lag burfte die Bahl fammtlicher Inbianervoller, die civis liftrten abgerechnet, feine 20: bis 30 Millionen Gees len betragen. 1 11 3 5 To 2 3 2 1 190. Die cibilifirte Bevolferung, fonnte man ungefahr nach folgendem Betrage fcagen: . 1. Grönland = = = = = = = 20,000. Seelen 345 Brittifch Amerika : = 3.7 # 12:4,000,000 --- : 3. Bereinigten Staaten: 18 18 13,000,000 :---4. Westindien 2,500,000 5. Mexico nach ben neueffen Machrichten 9,000,000 6. Benezuela u. fpan. Guigna 2,000,000 7. Ren Granada 4,000,000 . 8. Veru 1,300,000 9. Chili . . . . . 1,000,000 = 10. Paragnai u. Buenos Apres 3,000,000

113

Latus : 39,820,000 Geeich

|       |                                         | Transport |            |       | 39,820,000    | Seelen   |
|-------|-----------------------------------------|-----------|------------|-------|---------------|----------|
| 11.   | Brafflien                               | =         |            | 3     | 4,500,000     | -        |
|       | Sollandisch u                           | nd g      | Französ    | ifφ   | •             | •        |
| ·     | : Gnjana                                | · 3       |            | ŝ     | 1,200,000     |          |
| 13.   | <b>Ealifornien</b>                      | 3         | <b>3</b> . | 3     | unbefannt     | : : .    |
| :     | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | zusa      | mmen       | _     | 45,520,000    | Geelen   |
| welch | e unter bem                             | <b>Od</b> | uge bi     | argei | rlicher Gefes | e leben, |

welche unter dem Schutze burgerlicher Gefete leben, Ackerban und andere Gewerbe treiben. Unter-diefem ungefähren Betrage find weiße,

Unter diesem ungefähren Betrage find weiße, schwarze und farbige Leute und civilifirte Urbewohner begriffen. Der größte Theil des amerikanischen Constinents ist indeß noch von Urvölkern bewohnt. Die meisten von ihnen führen ein unstätes Jägerleben, nähren sich von Wild, von der Fischerei und wildem Obst, und nur die wenigsten betreiben durch ihre Weiber einigen Ackerdau. Hunger und Fatiguen, und am meisten ihre ewigen blutigen Fehden, wobei in der Regel den Männern niemals, und nur selten den Weibern und Kindern Quartier gegeben wird, (denn Teider besteht das Geseh der Blutrache noch eben so fest bei ihnen, als jur Zelt der Entdeckung) sind die Uebel, die so unendlich nachtheilig auf die Population wirken.

Ihre Verfassung ift fast durchgängig vligarchischennd ihr Oberhaupt oder Chef trägt Alles, mas auf das Gemeinwohl Bezug hat, den versammelten erswachsenen Männern (Rrieger genannt) vor, und holt unter Ertheilung seines Rathes, den allgemeinen Beschiluß ein; jedoch wird sich niemals ein einzelnes Instividuum seinen Anordnungen widersetzen. Gewisse Berbrechen, z. B. Mordthaten unter einander, werden sogar mit dem Tode bestraft, und obgleich sie keine Sesängnisse haben, so achten sie Gesethe der Geswohnheit und Erziehung doch so heilig, daß sich nie



ein bergleichen Berbrecher burch die Flucht ju retten fucht, sondern geduldig fein Schieffal erwartet:

Tempel, religiöfen Rulens und Priester kennen bie Indiauer nicht, und nur bei einigen Stammen, diesseits des Missisppissusses, namlich bei den Semisnolen und Erseks-Indianern giebt es Zaubever oder Propheten, die gewöhnlich auch ihre Perste-find.

Gögendiener findet man in Nordamenita auch nicht, fondern faft Alle perehren den großen Beift als ihre Gottheit. In ihren Begriffen über das fünftige Leben aber find fie zum Theil von einander fehr abweichend. Um dem Lefer einige lieberficht davon mitz zutheilen, will ich bei den nördlichen Policern den Anfang machen.

# Bierter Abfcnitt,

## Religionsbegriffe ber Grenlanber und Esquimos

Als die ersten Missionarien von der Bridergesmeine (herrnh.) nach Grönland kamen, waren fie zweiselhaft, ob die Grönlander einige Begriffe von einem höchsten Wesen hatten, oder nicht. Auf ihre Frage: Wer hat den himmel, die Erde und alse sichte baren Gegenstände erschaffen? gaben sie zur Antwort: das wissen wir nicht; oder, wir kennen ihn nicht; est muß irgend eine mächtige Person gewesen sepn; oder die Dinge waren von jeher so, und werden ewig so sepn. Als jene aber ihre Sprache genaner kannten, bemerkten sie bald, daß diese einige unbestimmte und matte Begriffe von einem höchsten Wesen hatten; sie glaubsten an eine Wanderung der Seele, und daß diese ein geistiges, vom Körper perschiedenes Wesen, und kels ver körperkichen Rahrung behürstig sep, daß sie den

Rorper überleben, und fich einft in einem befferen Bufignde befinden merbe, der nie enden mird; uber biefen Anstand felbft aber haben fie von einander fehr abmeichende Begriffe. Biele feten ihr Elifium in ben Mbgrund bes Oceans, und in bas Innere ber Erbe, :und halten die tiefen Reifenholen fur die Bugange ju bemfelben. Dort wohnt Torngarfact, ibr auter Geift und feine Mutter; bort herricht ein ewiger entzudenber Sommer, wo bie Sonne nie burch die Racht Banntlith 6 Monate besiginhres Racht, und eben fo lange wieder Lag." Bort if ein flarer Bach; und Befingel, Rifche, Rennthiere und ihre Lieblingsfpeife, ber Seehund, befinden fich ba im Ueberfluß, und tounen ohne alles Gerathe, und ohne Dabe gefangen merben: ja fie werben fogar, in: großen Refieln febenbig fiedend gefunden werden. Bu diefem herrlichen Aufenthalte haben aber nur Diejenigen Butritt, melde in ihren Arbeiten gefchickt und fleißig waren (benn bief ift ber Begriff von ihrer größten Engenb). Dieientaen, welche ach burch große Thaten ausgezeichnet, piele Ballfifche und Sechunde erlegt haben, große Gefahren und Drangfale bestanden, in ber Gee ertruffen ober im Rindbett geftorben find. Die geiftige Seele geht aber nicht tangend in's Elifum ein, fonbern braucht funf ganger Tage, und mohl noch mehr Dagu, um durch die fcbroffe Relfenhoble hinunter ju gleiten, welche aber und über mit geronnenem Blut betlebt ift. Diejenigen Seelen, welche die gefahrvolle Reife bei faltem Better ober fchlechter Bitterung machen muffen, find porjuglich ein Gegenftand ihres Mitleids, weil fie leicht ju Grunde geben tonnen; und biefen Untergang nennen fie ben imeiten Tob, nnd halten ihn für eine gangliche Bernichtung, welche in ihren Augen das schrecklichke Look ift. Dober mulfen die nächsten Berwandten des Berftorbenen fünf Tage und länger nach deffen Ableben fich gewiffer Speisen und auer geräuschvollen Arbeiten enthalten, außer dem nothwendigen Fischen, damit die Seele auf ihrer gefahrvollen Wanderung nicht geftört und dem Untergange Preis gegeben werde. Sie glausben auch, daß gute Sandlungen werden beiohnt, und bose bestraft werden; und der Gedanke an eine gange liche Bernichtung erfüllt sie mit Schaubern.

Andere halten die himmelskörper fir ihr Baradies, und den Zugang zu demfelben für fo leicht und
fchnell, daß die Seele noch au dem nämlichen Abend
nach ihrer Abscheidung in dem Aufenthalt des Mondes, welcher ein Grönlander war, ankömmt, und dort
tanzen und mit den übrigen Seelen Ball spielen
wird.

In diefem Paradiese besinden fich die Seelen in Belten, rings um einen großen mit Fischen und Gesstügel angefüllten See, und wenn dieser überlauft, fo regnet es auf der Erde; wenn aber sein Damm einst durchbrechen sollte, so wurde eine allgemeine Ueberschwemmung entsteben.

Die vernünftigeren Grönlander, welche die Seele für ein geiftiges Befen halten, lachen barüber, und fagen: wenn es fo ein finnliches und ausschweisendes Paradies geben sollte, wo fich die Seelen mit Jagen und Fischen beschäftigen, so könne es nur eine Zeitzlang währen; nachher aber werden fie zu einem ruhizgern Aufenthalte übergeben; allein fie wissen nicht, worin ihre Rahrung und ihre Beschäftigung bestehen werden.

Ihre Solle verfegen fie in unterirdifche Regias nen, wo weder Licht noch Barme ift, und ewiges

Schrecken und Angst herrschen. Diese letteren Bolfer fichren ein sehr ordentliches Leben, und enthalten fich aller handlungen, die nach ihren Begriffen bose find-

Dem ehrwürdigen Sans Egede, einem norwegisschen Miffionair, und den keine Gefahr und Mühfestigkeiten schenenden herrnhuthern gebührt der Ruhm, bag die meisten Grönländer, welche mit den Europäern in Verbindung leben, und die don den Blatzern verschont geblieben find, sich jest zum Christensthum bekehren.

Das Rlima von Grönland ift wohl faft jedem gebildeten Lefer befannt, als daß ich darüber noch ets was erwähnen follte; indeß muß ich doch in aller Aurze noch einige Bemerfungen darüber mittheilen.

In jenen Gegenden, wo die Einwohner in den Bintertagen bie Sonne wenigstens eine ober zwei Stunden lang erblicken, ift die Ralte noch erträglich, obgleich außerhalb der Stube die ftartften Liquenre gefrieren. Aber bort, wo die Sonne ganglich außer bem Borigont bleibt, gegen ben 66° bin, friert mabrend bem Theetrinfen die leere Taffe an den Tifch. Das Cis und der Reif erfreden fich burch die Reuers effe bis an die Deffnung bes Ofens, und das in dies fem befindliche Rener vermag nicht, biefe Eismaffen ju schmelzen. Ueber ber Feuereffe ift ein Eisbogen, burch welchen fich der Rauch aus kleinen Deffnungen hervordrängt. Die Thuren und Wande find mit Eis vollig überfruftet, und die Betten frieren oftere an Die Bettstelle feft. Die Ropftiffen find durch den ac frornen Brodem oft mit einem Boll dicken Eis überjogen. Die größte Ralte beginnt im Januar, und ift im Bebruar fo ichneidend, daß oft Steine gerfpringen. und bie See gleich einem Dfen bampft. Diefet



Dampf friert in fleine Eisfplitter, welche durch die Winde auf das feste Land getrieben werden, und die Ralte noch heftiger machen, so daß man faum das Zimmer verlaffen fann, ohne sich der Gefahr auszussehen, zu erfrieren.

Der Sommer beginnt im Monat May, und währt bis Ende September. Das Erdreich thauet erst im Juny, und auch dann nur auf der Oberstäche auf, und bis dahin schneet el noch häusig. Im Ausgust fällt zuweilen auch schon wieder Schnee; allejn der dauernde stellt sich erst im Oktober ein. In den langen Sommertagen ist es so heiß, daß die Einwohener alle warme Kleidung ablegen mussen, und auf der See ist die Sise so brennend, daß der Theer oft an den Schiffen schmelzet.

Unter dem 66° R. B. geht die Sonne in den 6 Sommermonaten niemals unter; unter dem 64° aber geht sie 10 Minuten nach 10 Uhr unter, und 50 Mis nuten nach 1 Uhr wieder auf.

Als wir gegen Ende July oder Anfang August Island vorbeipassirten, den famdsen hekla, bekanntslich ein Austan, der beständig siedendes Wasser, zus weilen auch Flamme ausspeiet, wegen nebligter Witzterung aber nicht sehen konnten, obgleich wir nach der Versicherung des Rapitains keine 40 Liens von ihm entfernt waren, und durch widrige Winde bis unter den 65° N. B. verschlagen wurden, auch tägelich gewärtigten, an die Lüsen von Grönland zu gerrathen, währte der Tag bis 11 Uhr, und selbst zwisschen 11 und 12 Uhr konnte man auf dem Verdeck noch lesen. Um 1 Uhr nach Nitternacht sing der Tag schon wieder an.

Die Esquimo's, welche fich von ben Granlans bern nur burch ihren Dialeft unterfcheiben, ungefahr wie das Platts vom Dochdentschen, find an der Hudssons Ban schon im vien Jahrhnndert von den Dasnen entdeckt worden. Ihre unversöhnlichsten Feinde waren sonst die Canadischen Indianer, die, wenn sie ihrer habhaft wurden, Alles ohne Unterschied des Gesschlechts und Alters niedermachten, weil sie selbige der Zanderei beschuldigten. Jest werden die Graussamseiten der Indianer durch den Einstuß der Weissen immer seltener, und soweit als die Amerikaner und Engländer ihre Posten ansgestellt haben, duldet man ihnen nicht mehr, sich gegenseitig zu befriegen.

## Fünfter Abschnitt.

Schilberung ber feche Nationen in ben Bereinigten Staaten.

In den Wildniffen des nordweftlichen Penfylvaniens, im Stagte Neu-Pork, am Riagaraftuß und zum Theil in Ober-Canada wohnen die Indianer, gewöhnlich die fechs Nationen genannt; sie sind fo fehr zusammen geschmolzen, daß mancher Stamm schon feinem gänzlichen Erlöschen nahe ift. Diese sechs Rationen bestehen and folgenden Stammen:

- 1. ben Oneidas.
- 2. den Tuscaroras, welche nach vielen blutigen Ariegen, die fie mit den Beißen geführt, aus Nords-Earolina ausgewandert, und von den Oneidas adopstirt worden find; fie find fo fehr gegen die christliche Religion, daß, obgleich fie Miffonaire unter fich dulsden, fie dennoch alle diejenigen ihres Stammes auf die granfamste Urt um's Leben bringen, welche die christliche Religion annehmen.
- 3. Die Senecas haben an der French Ereck (Strom) in Penfpivanien 2 Stadtchen bon 60 bis

70 Einwohnern, zwei andere am Aleghenpfinst. Als ich jene Gegenden bereiste, waren sie auf die Jagd, weiter nach Westen hin, ansgezogen. Dergleichen Jagdparthien machen sie oft 50 bis 200 deutsche Weislen weit, und kehren gewöhnlich erst gegen den Winster mit ihrem Vorrath zuruck. Dieser besieht in gesräuchertem und an der Sonne getrocknetem Fleische, in Bärensett und Pellterien. Eingesalzenes und san der Sonne getrocknetem bleische, in dieserstellt und Pellterien. Eingesalzenes und san der Sonne getrocknetes hirschließt ist außerstschmackshaft; auch Rindsteisch bereiten die weißen Amerikaner auf ähnliche Art zu; es wird in kleine dunne Stückschen geschnitten, und gewöhnlich als Vorkost gegessen. Eine Hirschhaut kostete auf den blauen und Alleghes ny-Gebirgen einen halben Dokar.

- 4. Den Mohhawks; diefe find die Saupter ber Confoderation, und find größtentheils mit dem englischen General Sir William Johnson nach Canada ausgewandert.
- 5. Den Onoudagas, die am See gleichen Ras mens mobnen.
- 6. Den Delavares, welche ehemals am Delavarefluß wohnten, jest aber größtentheils zusammen. geschmolzen sind. Auch gehören die Sondandandeps mit
  zur Confoderation.

Gewöhnlich nennt man diese sechs Stamme auch Irokosen. In den Kriegen zwischen England und den Freiftaaten waren fie ftets auf der Seite der Erfteren, und thaten den Grenzbewohnern der Bereinigten Staaten vielen Schaden.

# Sech ster Abfchinitt. Religionsbegriffe ber Trofbfen.

Die Gottheit der sechs Nationen ist die fast aller

Indianer, der große Geift, ben fie Estanane nennen. An ben glucffeligen Gefilden, in welchen er refibirt, führt ein bunfler, grundlofer Golf, über welchen alle auten und rechtschaffenen Geifter unter ber Leitung eines, ju biefem Behufe bestimmten Suhrers, ficher geleitet werben. Wenn aber ein Gelbftmorber, obet ein dem Rath des Chefs Ungehorfamer, ober Giner, ber fein Beib |in ber Schwangerschaft verftoßen hat, welches bei ihnen bas gröfite Berbrechen ift, fich bem See nabert, fo perfagt ibn ber Geleitsmann, ber ein febr burchbringendes Muge befist, und Die Gebrechen bes manbernben Geiftes gleich erfennt, feine Sulfe. Die Bofen fleben nun verlaffen ba, und versuchen burd Bulfe eines Pfable über ben Gee ju fommen; allein wenn fie beffen Mitte erreichen, fangt ber Pfahl an ju manten, und fich bergeftalt ju erfchuttern, bag bie bofen Seelen unter fcredlichem Ungfis gefdrei in den Abgrund fallen.

In diesem finfteren und graufenden Golf befinbet fich ein großer hund, nach ber Meinung Anderer ein großer Drache, welcher mit der Rrage behaftet, und in beständiger Unrube und Buth ift. Die Soul bigen biefes unglucffeligen Aufenthalts find alle von ber Rrantbeit bes Sundes angefect, und tappen und rennen unter emigen Qualen von einer Seite gur anbern. Buweilen fommen fie ben gludlichen Gefile ben Estanane's fo nabe, baß fie ben Gefang und Sang ihrer fruberen Gefährten boren tonnen; allein baburd wird ihre Qual nur bermehrt, indem fie fein Licht und auch feinen Bugang jum Gliffum erblicken.

Die Protofen glauben, daß auch Gespenster und Sunde in biefen Golf tommen, bort aber einen bef. feren und lichteren Aufenthalt haben, als bie Seelen ber Bofen. State of the Secretary of the Conference of the Secretary Die Tondanwandeis unterscheiben fich von bent Abrigen Indianern der sechs Stämme dadurch: sie besten die Sonne an, und begraben ihre Toden des Morgens, damit sie noch vor Anbruch der Nacht bei ihren Verwandten in der andern Welt ankommen können. In das Grab legen sie die Aleidungsstücke, die Tabackspfeise, Speise und den köffel des Verstorsbenen, in der Meinung, daß er derselben in seinem kunftigen Zustande noch bedürfen werde; auch erheben seine nächsten Verwandten am Grabe ein schreckliches Geheul.

Diefer Stamm halt Lügen und Stehlen für bie größten Berbrechen, und bie, welche fich beren schnledig gemacht, werden nie ju ihren Berwandten in ber beffern Welt gelangen, wo ein milberes Klima und Wild in Ueberfink ift, sondern fie werden von einem Orte jum andern wandern, und ihre Freunde vergebelich suchen; welches in ihren Augen die größte Strafe ist.

Die Tondanwandeis find wegen Zaubereien fehr in Besorgnis, und noch kurzlich hatten fie, nach Evans, eines ihrer Weiber wegen Verdacht bet Seirerei verbrannt. Daher muß die Gewohnheit, Heren zu verbrennen, sehr alt senn, weil die Indianer in ihre Sitten und Gebräuche nichts von den Entol paern einmischen. Mit bosen Geistern haben fie beständig etwas zu schaffen; zuwellen opfern fie ihnen auch zwei weiße Hunde, verbrennen diese und freiten ihre Afche in die Lust, um die bosen Genten zu bestänftigen, die sie auch verehren, jedoch bloß barum, um von ihnen nichts Boses zu erleiden.

Lest erwähnte Bolfer dulben auch keine spirituds fen Getranke unter fich. Ihre Sprache besieht, wie bie aller Indianer, aus vielen Gurgel= und Nasen= lauten; daher ift fie im Gefprach und Gefange gleich unangenehm. An Ausdrucken find die Indianer, wie alle uncivilifirten Bolker, fehr arm, und muffen fehr häufig zu Umfchreibungen und Bergleichungen Bufincht nehmen, um ihre Ibeen auszudrucken.

367 113 20 1

Dem guten Beisptele ber Tonbambanbeis in Rach ficht ber Rüchternheit, folgen auch bie Ricaras am Missonry; die meisten übrigen Stämme aber sind ber Unmäßigkeit im Erunke sehr ergeben, und wenn sie ihre Zechgelage veranstalten, sind seth einige von bet Gesellschaft bazu bestimmt, welche nicht einen Tropson Brandwein genießen, sondern die Wächter ber Abets gen abgeben, und sobald sie Einen wer den Andern betrunken sehen, fallen sie überzihn ber, und binden ihn an Sanden und Füsen. Gewöhnlich liegt: am Ende des Gelages die gesammte hohe Gesellschaft ges hunden auf der Erde. Diese Vorsicht gebrauchen sie barum, weil sie im Instande der Trunkenheit sich selbst schrecklich unter einander morden würden.

Auch biefes unseligt Lafter ber Indianer ift ein Erbftud von ben civilifirten Weißen, und ungleich beffere Fortschritte haben fie datin gemacht, als in der christlichen Religion und Kultur; benn nur in mechanischen Geschicklichkeiten kann man fie einigere maßen für civilifirt erachten; fie verfortigen recht zurie Körbe, Besen, Binsenmatten, weben Fischnehe, schnehe ben aus einer leichten rothen Steinmasse ihre Pfeisfenköpfe; sowohl diese, als auch die Abbre, welche beinahe die Form ber Lürkischen haben, find mit all lerlei Verzierungen verseben.

Str. 17 Sec. S. Barriston B. L. C. & Barriston

### Stebenter Uhfdatt.

Tracht ber Indianer und ihre Bewaffnung.

Diejenigen Inbianer, welche mit ben weißen Bols Fern in Sandelsverbindung fieben, haben eine Urt Bemben, die bis über die Rnie berabhangen, und von grobem Woltenfoff verfertiger find; Diefe find in ber Ditte bes Leibes mit einem Guttel von Buffelsbant aufammen gezogen. Ueber Diefem Dembe ober Rittel Mangt eine andere Bollenbede in Rorm eines Dans tell. Die Rufe waren mit Sanbalen und Ramaichen mon negerbter Buffelshant befleibet! Eben fo mar Der Ungug ber Reauengimmer. : Auf bem Robf batteff Die Manner runde; anbere and geffinete Site, beren Rorm, eine Art: Starmer war, wie fie vor 12 MB 15 Rabren in Europa Mode maren. Auf ben Bangen waren fie mit rother Kathe bemalt. Der bemalte Cheil batte bie Form- eines Achtgroschenftacts. Im Roder fedten berfciebene Pfeile, mit benen fie auf Dem Bogen nach einem, ihnen bon bei Beifen ges ftedten Biele, gewöhnlich ein Stud Rupfergelb, ichoffen, und auf eine Biflang von fof 12 und 15 Goritte es oft: auf ben erften Schuß trafen; in biefem Ralle behielten fie bus Gifte Gelbitate withe bei bei Die Sant bes Rotpere ift fupferfarbia! bie Uni gen ifind flein und fowart; bie Dafe iff regelmabid. Die Linden find etwas aufgeworfen, und laffen gwei Reiben fooner, weißer Babne hervorbliden; Die Bats Tenfnochen find etwas hervorstehend. Der Rorperban ift fomachtig, und eber flein als mittel zu nennen. Um richtigften laffen fie fich mit ben Ralmucken vers gleichen, nur mit dem Unterschiede, baf bie Sauts farbe rothlicher ift; allein auch bei ihnen beuten die Gefichtszüge gleichsam die Abstammung Aller von eis

nem Urvater an. Das Saar war eings um ben Kopf beschnitten, und nur auf dem Wirbel stand ein Buschel.

Schiefigewehre erhalten ble Indianer entweder von den Agenten der Rordweffs und Sudsonsbays Rompagnie, oder von den Amerikanern, die sie gegen Felle einkauschen, und nur diefenigen, welche weit Aber den Misksppi hinaus, tief im Juneren wohnen, sind mit Schiefigewehren nicht versehen; auch bestehr deren Rleidung aus gegerbten Sirsch wer Buffelssleder, welches die Wetber sehr gut zuzubereiten versstehen, die auch alle Rleidungsstätete verfertigen. Das Geschäft des Mannes ist nur die Jagd, die Fischeret und der Krieg; jedes andere Geschäft liegt vem Weibe ob; auch den Ackerbau muß dieses betreiben, der sich in der Regel nur auf Wälschforn beschränkt. Den Gebrauch des Pfluges kennen sie auch noch nicht.

# Acter Abfcnitt.

# Civilisation ber Indianer.

Die Regierung ber Vereinigten Staaten befims mert fich nicht im geringken um die Erziehung ihrer weißen Kinder, viel weniger um die der rothen. Von den geizigen Sandelsagenten der Nordwest-Rompas gnie ist in dieser Sinsicht auch nicht Viel zu erwars ten, und darum tann ber Menschenfreund es nur bes danern, daß die Jesuiten aus Amerika vertrieben find. Möchte dieser thätige und wissenschaftlich ges bildere Orden, dem man in der ülten Welt saft übers all ein Afol verfagt, sich doch bald vereinigen, seinen Wirkungsfreis nach dem nördlichen transatlantischen Continente verlegen, und dort das wohlthätige Licht ber Rultur unter ben baffgen Rinbern ber Ratur ven breiten. Die Regierung der Bereinigten Staaten, bie jebe Religionsmeinung bulbet, wird feine Dit glieder gewiß wit aller Bereitwilligfeit aufnehmen, und ihre eblen Bemuhungen forbern. Auch finden fe in Penfplygnien, bei Sannoper und verschiebenen anberen Gegenden, Congregationen von ihren Orben, bie aufehnliche Beffenngen baben, und fich mit bem Bottoebienft ber fatholifchen Chriften und ber Ergies bung ihrer Jugeng beschäftigen. Un bem Diffifippis, am Miffouris, am Langas und Platta-Fluß bis au Die-Ufer bes killen Oreans ift ein schones und fruchte bares gand. Dort whonen noch Millionen guter Menfchen, bie fich gegenfeitig plunbern, morben und pertilgen, weil ihnen bie richtigen Begriffe von ber mabren Gottheit fehlen, hunger, Satignen und Elend fürzen die Tage ihres Lebens, weil fie den Arferban und die nothwendigften Gewerbe nicht fennen. Den Jesuiten ift es vorbehalten, und nur ihnen wird es gelingen, biefen beflagenswerthen Gefcopfen lein befferes loog ju bereiten, und fie in ein Bolf ju vereis nigen, fo wie fie es ebedem in Gudamerita thaten. Die weit diese Menschen noch in Allem, und besonbers in der Sittlichfeit, jurucffteben, wird fic aus ben fpåtern Ergablungen ergeben.

# neupter Ablonite

Sec. 25.

ŧ

 $\{ (a,b), (a,b) \in \mathbb{R}^{n} \}$ 

Baunet und Stabte ber Inblaner

Die Saufen ber Indianer find eben nicht fun Jahrhunderte gebaut; auch empfehlen fie fich nicht durch sonderlichen Glant. Nach der Befchreibung der beiben amerikanischen Kapitains, Lewis und Clarke,

find die Baufer ber Micaras, eines febr gutmathigen und Acterban treibenben Bolles am Diffouriftrom, in achtecfigter Birtelform erbaut, und haben ungefahr 30 bis. 40 guß im Umfange. Un ben Banden find gabelformige Pfable aufgeftellt, welche burch Stangen mit einander verbunden find; biefe werben wieder burch andere gabelformige Stangen geftubt. In bet Mitte ber butte find mieder 4 andere gabelformige Stangen aufgestellt, Die 15 bis 16 guf boch find, und als Deffnungen jum Ausgange bes Rauches bies nen. Die Bande und Dacher find mit Baumzweis gen und Gras bedectt; über diefe ift wieder eine Schicht von Sand oder Lehm geschuttet, wodurch die Bebeckung compatt, und bie Butte febr marm wirb. Die Thure ift 4 guf breit und eben fo hoch, und vor berfelben befindet fic eine Art Borbaus.

Das porzüglichfte Gebaube ber Indianer ift ibr Rathbaus. Diefes ift, nach Evans, welcher eins bei ben feche Rationen gefeben, eine Baracte von Brettern, ungefahr 80 guß lang und 40 guß breit, an ben Seiten mit Banten verfeben, und ohne alle Gogenbilder. In ber Mitte war ein großes Feuer (bas Berathungsfeuer). Im Gaale verrichteten bie Indianer einige religiofe Feierlichkeiten, um den bos fen Geift, ber fich in's Stadtchen eingeschlichen batte, auszutreiben. Zwei Partheien tangten ben Rrieges= tang: unter ben Tangern maren einige gang nackend, andere mit verfchiebenen Bierrathen behangen, in ben Ohren und in ber Rafe trugen fie Ringe, und um Die Anochel verschiedenes Blitterwert, welches beim Tangen einen Rlang verurfachte. Die Mufit begann mit einer Reffeltrommel, und endete gulest burch ein taktmäßiges Schlagen auf eine Bank. Beim Rriegestange murben alle ibre Operationen mabrend ber Schlacht, als: ber Angriff, ber Rattzug und bas Berfolgen bes Seinbes bargeftellt; um bie jungen Arteger
mit ben Bortheilen ihrer Laktle befannt zu machen,
und in ihnen die Liebe zum Rubur zu erregen. Am
Ende eines jeden Tanzes weudete fich ber Chef zu bee
Gefellschaft; und reichte jedem Arieger ein wenig Taback, als Zeithen trgend einer Bedeitung.

Die Stabtien ber Inbianer bestehen zuweilen aus 100 Saufern; über bem Diffffppi finbet man fie baufig noch größer.

## Bebnter Abschnitt

Schlapfrige Feste der Missoury = Indianer und Untenschieft bes weiblichen Geschiechts; Eben ber Indianer.

Lewis (lies Louis) und Clarke wohnten bei ihrer Reife nach bem fillen Meere einer Tangluftigsteit ber Tetons, eines Miffourns Stammes bei, und schilderten fie folgendergestalt.

Das Orchefter bestand aus einigen Tamburins; diese find Reifen mit Buffelhaut überzogen. Mit ets nem Stock, auf welchem verschiedene Dirschs und Ziegenhuse hingen, verursachten sie ein klirrendes Gestäusch. Das dritte Instrument war ein lederner Beustel, in welchem sich Ries oder Schrotkorner befanden., Fünf bis secht junge Bursche bilbeten die Bocals Parthie.

Die tanzende Gesellschaft bestand aus jungen Brauenzimmern; diese erschienen im völligen Ornate; einige trugen Pfahle, an welchen die Stalpe (Ropfshäute) ihrer Feinde hingen; andere hatten Flinten, Speere und verschiedene Trophaen, die ihre Chemansner, Brüder oder Bekannte erbeutet hatten. Sie bils

beten ichel Rolonnen, an jeder Seite bes Feuers eine; und als die Mufif begann, tanzten fie gegen einans der, die fie das Centrum erreicht hatten; worauf fie, als die Rappern geschüttelt wurden, alle jauchzten, und auf ihren Plat zurücksehrten.

Während ben Zwischenpausen bes Tanges traten einige Männer ber Gesellschaft hervor, und erzählten in einem tiefen Gurgeltone kleine Geschichten, ober irgend eine Begebenheit, entweder kriegerischen, oder scherzhaften, oder unzüchtigen Inhalts; diese wurden vom Orchester aufgenommen, und von den Tangerinnen in einem höhern Tone während dem Tangen wiesberholt. Zuweilen sangen das Orchester und die Tangparthie abwechselnd, und sobald die Weiber ihre Stimmen erhoben, war der Gesang nicht unangenehm.

Ein ungleich üppigeres Fest aber ift ber Buffelestang, ben die mehr erwähnten Reisenden bei ben Manbans gesehen.

Sobald die Buffel feltener werben, balt ein Mann aus dem Dorfe eine Unrede an die versammelte Gefellichaft; er tragt vor: bie Buffel batten fich entfernt: man muffe baber ein Reft beranftaften: bamit fie wieder gurudfebren; und wenn fich bie Befellschaft batu geneigt findet, werden Zeit und Ort ju biefer Keier bestimmt. Bur verabredeten Stunde erscheint ein alter Mann, fest fich um bas Reuer auf eine Sant nieder, und fellt eine mit weiblicher Rleis bung gezierte Buppe vor fich bin. Die jungen Leute bringen jeber eine Schuffel mit Lebensmitteln, eine Tabackspfeife und ihre Weiber mit fich, beren Rleis bung an biefem Tage bloß aus einem Bembe, ober lofe um ben Leib hangenden Mantel besteht (biefe Rleidungeftuce find von gegerbter Buffelshaut). Bei biefer Zufammenkunfe mable jeder junge Mann ben Greis, für weichen er besondere. Borliebe hat, und fielt den Borrath von Lebensmitteln von ihm hin, giebt ihm dann eine Pfrifa, und raucht mit ihm.

Die beiben Reifenben haben die nabere Schilber rung diefes Festes nur in lateinischer Sprache gelies fert. Daber fuge ich ihre eigenen Worte barüber bei.

Mex vir simulacrum parvae puellae ostensit. Tune egrediens coetu, jecit effigiem solo et superincumbens, senili ardore veneris complexit. Hoc est signum. Denique uxor e turba recessit et jactu corporis foyet amplexus viri solo recubante. -Maritus appropingauns senex vir dejecto vultu et honorem et dignitatem ejus conservare amplexu uxoris illum oravit. Foreitan imprimis ille refellit; dehino, maritus multis precibus, multis lacrimis et multis donis vehementer intercessit. Tunc senex amator perculsus misericordia, tot precibus, tot lacrimis et tot donis conjugali amplexu submisit. Multum ille jactatus est, sed debilis et effectus senectute frustra jactatus est. Maritus interdum stans juxta gaudit multum honore et ejus dignitate sic conservata. — Unus nostrum sodalium multum alacrior et protentior juventuti hac nocte honorem quatnor maritorum custodivit.

Beilige Aultur! Du allein bift bie Bierbe bes , Menfchen. Dine bich ift bas Geschöpf, welches wir ein Chenbild Gattes mifbrauchsweise nennen, nichts weiter als ein elendes schamloses Thier!

Der Inhalt Diefer Schilderung ift mit wenigen Berten folgender:

Rachdem der Eingangs erwähnte Greis mit der Puppe allerlei Ungüchtigkeit verübt, tritt eine von ben leichtgekleideten Frauen aus der Gefellichaft bers vor, und geftattet dem Greife bas ihrem Chemanne

une vorbehaltene Recht. Ihr Shemann tritt mit abs gewendeten Gesicht hinzu, und fleht den Greis unter vielen Thranen und dem Nersprechen reichlicher Ges schenke an, ihm diese besondere Shre und Auszeiche nung zu erweisen. Durch Mitleid, Bitten, Thranen, und das Anerdieten reichlicher Gescheufe bewogen, versucht der Greis sein heil; doch das entfraftete Alter bemüht sich vergeblich den vollsommenen Zweck zu erreichen; inzwischen ist der dabei stehende Mann ganz entzückt, über die ihm zu Theil gewordene hohe Shre und Auszeichnung. — Die herrn Amerikaner waren behender als der Greis, und Mancher von ihenen hat dis 4 Männer dieser seltenen Shre theilhafztig gemacht. — Wie relatif sind doch die Begriffe über die Shre!

Der Geifter= ober Zauberei = Tang. Das, mas ber Buffelstang fur die Beiber, ift ber Geifter= ober Bauberei- Tang fur bie Dabden. Diefes Feft wird bon einem einzelnen Individuum irgend einem Geiffe gu Chren angestellt. Der Festgeber bestimmt einen Tag bagu, an welchem er feine Pferbe ober anderes Eigenthum opfern will, und ladet alle jungen Franengimmer bagu ein, ihm bei bem, feinem Geifte bargus bringenden Gelubde behulflich ju fevn. Un diefem Refte, welches bei Tage auf freiem Plate gefeiert wird, tonnen alle Einwohner des Dorfes Theil nebmen; es beginnet auf folgende Art: ber Seftgeber ops fert alles Eigenthum bem Geifte, und verfinnlichet Dieg burch ben Ropf irgend eines Thieres, ober burch ben Bauberei-Beutel (in diefem befinden fich gewohn= lich folde Sachen, die entweder auf eine ausgezeich. nete That des Befiters hindeuten, als: Finger ober Stalpe erlegter Feinde, oder andere ibm theuere Gegenftande, wornnter auch fleine, and Solg gefchniste Bilberchen).

Die jungen Mabchen erscheinen an biesem Tage ohne alle Aleibungsstäcke, und beginnen den Tanz. Während den Pausen legen sich alle vor der versamsmelten Gesellschaft hin, und fordern entweder den Muth junger Mannspersonen auf, oder belohnen dies jenigen, welche entweder natürliches Gefähl, oder die Sucht, dieses Abentheuer zu bestehen, dazu verleitet.

Roch verdient ein merkwurdiges Reft der Reres angeführt zu werden. Die Reres mohnen in Neu-Merito, und find zwar icon zur driftlichen Religion übergetreten, haben aber immer noch ihre aberglaubis ften und fclupfrigen Sefte beibehalten. Des Jahres einmal ift ein großes Seft, das drei Tage mabrt, wobei gegeffen, getrunten und getangt wird. Dicht bei Diefem Bergnugungsorte ift eine buntle Soble, in Die auch nicht ein Lichtstrahl eindringen fann, und in welcher verschiebene Rubeplate angebracht find. In Diefe buntle Grotte begeben fich nun mabrend ber Racht Berionen beiberlei Gefchlechts, wenn fie bas Alter ber Reife erreicht haben, und übertaffen fich ba= felbit ben Rrenden der Liebe, ein Jeber mit bem Gegenftanbe, ben ihm ber Jufall und gutes Glud unter Die Banbe führt.

Diese Luftbarketten haben viel Aehnlichkeit mit ben ehemaligen mpftischen Rechten ber Romer und Griechen,

Unter sammtlichen Indianern befieht zwar die Polygamie, indes haben gewöhnlich nur die Chefs mehrere Weiber; die übrigen begnügen sich in der Reget nur mit einer. Die Weiber find zu den schwerssten Arbeiten verdammt, und werden mehr als Sflappen, benn als Lebensgefährten behandelt. Schon in

garteffer Jugend merben fie bon ben Eltern får gen wife Gefchente bem Brautigam verfauft, aber erff im Alter ber Reife, welches bas 13te ober 14te Rabr. ift, ihm wirklich überlaffen. Inweilen taufen auch bie Eltern ibrem Sohne eine Ran. Die Gefchenfe, melde Eltern fur die Tochter erhalten, werben in ber Regel bei ber Berbeilathung ihr wieder als Auskats inna mitaegeben. Bei manchen Mannern werben fie gemiffbanbelt, bei andern aber, befonders ben Gebirasvolfern, wird ihnen mit vieler Achtung begege net: intwifcen ift bas weibliche Geschlecht boch bet allen Indianern ein Segenstand bes Sanbels, und phne Bebenten wird ber Mann bie Rrau, ber Bater Die Tochter und ber Bruber Die Schwefter, soft file einen Ungelbafen; bem Rrembling ober irgend einem Underen jum Genuß überlaffen. Reufcheit fdeint in ihren Mugen nicht den mindeffen Werth gu haben. und ohne Bebenken gaben fich die Frauenzimmer ben Solbaten ber Expedition von Lewis und Clarke bin.

Weiter im Junern aber wurde eine Liebkosung der Frau, ohne Bewilligung des Mannes, für eben so unanständig gehalten, als dieß bei civilistren Bolstern ohne dergleichen Consens der Fall zu senn pflegt. Wenn aber der Mann seinem Gaste die Fran Unbiestet, und dieser sie ausschlägt:, so wird es für eine Beleidigung erachtes.

Bei ben gumuthigen Micaras machte unter ans bern ber ichwurze Roch bes Rapitain: Clarke bei ben Beibern bas meifte Glud; er war nicht:nur ber Ges genftand ber allgemeinen Bermunberung, sonbern feine Hautfarde: gewährte ihm anch wefentliche: Bombeile gebr feine Kambraben, indem die Frauenzummer alle fehnliche wunfchten, ein lebendiges Andenten: an die fen feltenen und wundervollen Fremdling zu behalten. Ein Ricaras nahm ihn mit in fein Dans, ftellte ihn feiner Fran vor, und entfernte fich aus dem Gemach, bielt aber vor der Thure Schildwacht, und als einer von der Gesellschaft: den Reger belauschen wollte, verwehrte er ihm den Eingang, und ging nicht eher in's Saus, als nach einer gewiffen Zeit; auch en bezeugte das sehnlichste Verlangen, ein Andenken an diesen feltenen Gaft in seiner Romilie zu bestigen.

Als die Indianer über biefen Reger Berwundes rung und Staunen bezeigten, und die Rinder vor ihm mit Entfessen floben, überredete er fie: er fep frühet ein wildes Thier gewesen, das sein herr gefangen: und. gezähmt haben er machte babei die fürchtertichsten. Grimaffen, um ihnen anzuzigen, wie wüs thind er zuweilen senn könne.

Die nordlichen Grenzindianer tennen die Reger beffer, und verachten fie im höchsten Grade, weil fie fich als Staven brauchen laffen.

# Eilfter Abfonitt.

Granfame Gebrauche ber Indianer.

Mnter den Indianern jenseits des Missisppi und am: Missury zeichnen fich außen den Sivux vorzügslich im Minetarees (lies Minetarys) aus; fie sind ein folged, tapferes und kriegerisches, aber auch grausames Wolf; fie find an der Jahl die flaksten, und sämmtlich mit Jeuergewehr bewassnet; daher find fie auch das Schrecken aller übrigen Judianerstämme, und werden von ihnen gewöhnlich als rachfüchtig und blutdürftig geschildert. Mehrere, der letteren, und unter andern auch die Schoschungs, haben sich ihrer-

wegen in die Sebirge juruckgezogen, um der ganzlischen Bernichtung zu entgehen. Beide Stamme find ein Jägervolf, bas wenig oder feinen Ackerbau treibt, und fast bei allen Jägervölfern herrscht die unnatursliche und graufame Sitte, das Alter zu verstoßen.

Sobald der Mensch, selbst der mit Rarben im Rampse erhaltener Bunden bedeckte Rrieger, aus Alterschwäche verhindert mird, ihnen auf Jagden und Streiszugen zu folgen, sagen ihm selbst seine leiblichen Rinder und nächsten Blutsverwandte: er habe lange genug gelebt; es sey nunmehr Zeit, zu seinen Freunden in die andere Welt hindber zu gehen, die besser für ihn sorgen können. Sie legen ihm dann ein Stück Fleisch und einigen Vorrath von Wasser hin, und überlassen ihn unbekümmert und gefühllos seinem ferneren Schickal; und gewöhnlich wird der Unglückliche die Beute des Hungertodes oder wilder Thiere.

Weiter im Innern, wo die Voller feste Wohnsite haben, auch Mais, Karbisse, Wassermelonen ze. ansbauen, sindet das schwache Alter im Dorfe seinen Unterhalt, und gewöhnlich verrichten Greise Gemeinsdehftellungen, ensen die Krieger zu Rathsversammslungen zusammen, und sind dem Stamme durch ihrek Rath nutlich. Im Kriege werden Gefangene, die Weißen nicht ausgenommen, immer noch zuweilen lebendig stalpirt, d. h. die Wirbelhaut des Kopfes wird ihnen abgezogen und als Siegestrophäe ausbewahrt. Zuweilen wird dem Gefangenen nur wie ein Sandteller breit die Wirbelhaut abgelöset, und in den westlichen Staaten, besonders Kentucky, sinden sich woch mehrere alte Krieger, die von den Indianern stalpirt worden find. Mitunter sindet man doch unch so eine

Art Bolferrecht und Kriegesgebrauch unter ben Indianern, wie folgender Borfall zeigt.

Bolter und Bunter zwei amerifanische Rager im Miffourn-Gebiet, befanden fich auf ber Bieberiaad und fuhren auf einem Ranot den Strom ents Auf einmal horten fie in ber Ferne ein Ge= kausch und Kolter rieth zur Klucht; allein Zunter fchalt ibn feig, und gebot ibm, fich rubig ju halten, indem bas Gerausch von einem Trupp Buffel verurs facht werbe, von denen fie einige bier erlegen fonnten. Ploklich aber erschien an dem Ufer des Fluffes ein Trupp Indianer, der fie aufforderte, and gand in fommen. Un Klucht war jest nicht mehr zu benfen, und ben beiben Jagern blieb nichts weiter abrig, als au geborchen. Raum hatten fie ben guf ans gand gefest, fo ergriff ber eine Indianer bie Blinte bes Santer und entrif fie ihm. Diefer wollte fein Gewebr nicht miffen und nahm es bem Indianer wieber ab; worauf letterer ibn mit feinem Bfeil in die Bende fcos. Seftig, wie alle Jager, fclug gunter fein Gewehr an, und icos ben Indianer auf ber Stelle nieder, mußte aber auch gleich feine unbesonnene bis pe mit dem Leben bejahlen, indem er von mehr als 20 Pfeilen ber Indianer durchbobet, tod ju Boden fiel. Bolter wurde jest als Gefangener gehunden und ins Dorf gebracht; bort berathschlagte man, welchen Tod er fterben follte. Einige wollten ihn an eis nen Baum binden und mit Pfeilen erfchießen, anbere aber mit ber Tomahawt (ein furzes Rriegsbeil, bas jeber Indianer gewöhnlich im Gurtel fecten bat) erschlagen. Doch bies wollte ber Chef nicht zugeben. Dieser frug Koltern, ber bis auf die Saut ausgeplundert mar; fannft bu fpringen? Letterer erwies berte; er fen nie ein guter Springer geweser. Sierauf

auf ließ ihn ber Ronig eine Strede vorwarts führen und faate ibm: er folle laufen und fich burch bie Alacht meten. Kolten ließ fich bies nicht zweimal fanen und rannte; aber hinter ihm auch bie mit Beeren bewaffneten fungen indianischen Rrieger. Das Bettrennen galt leben und Sterben, und Darauwibehielt Rolter immer den Borfpeung. Doch endlich maren auch feine letten Rrafte erichopft, und ba er einen breiten Rluß vor fich fabe', Blieb er an feinem Ufer fieben, um einen Augenblick guft ju fcobofen. Ein Indianer, bet nicht minber als Rolter et mattet ju fenn schien; batte ibn erreicht und wollte ihn eben mit feinem Speer burchbohren. parirte den Stoß durch einen Seitenfprung aus, ents rif dem Indianer ben Speer und fließ ihn auf der Stelle nieber, furster fich bann in ben Riug und fcwamm bis ju einer in ber Mitte beffelben aus Strauchwerf und Schilf fich gebildeten Infel und perbara fich bort. Alls die übrigen Indianer beranfamen und ihren Gefahrten tobt au Boden geftrecft fanden, erhoben fie ein furchterliches Gefdrei, und ba fie feine Spur von bem fie unter dem Schilfe verborgenen Glüchtling entdeden fonnten, nahmen fe Die Leiche mit und begaben fich gurutfan.

Erft mit Einbruch ber Nacht magte es Bolter feinen Schlupfwinkel zu verlaffen, schwamm an bas entgegengefeste Ufer und nach mehrtagigem Serumsirren langte er, von ben Musquitos bichtig zerftoschen, im Fort Louis bei seinen Laudsleuten an, denen er bas seltene Abentheuer erzählte.

An ben Grenzen ber vereinigten Staaten verüben Die Indianer boch zuweilen Mordthaten, und wahrend meinem Aufenthalt daselbft wurden a Amerikaner im Staate Ohio schlafend, von drei Indianern, ere mordet. Der eine war nur ein iziahriger Bube und auch diefer mußte auf Geheiß ber übrigen beiden dem einen Weißen mit der Tomahamt ben erften Schlag versetzen. Alle drei wurden aber auf Requisition: der Behörden von ihrem Stamm ausgestefert, aber nur die zwei Erwachsenen gehangen. Bor der hinricht tung bedauerte der Eine, daß er nicht langer leben könne, um noch mehrere Weiße zu ermorden; auch wollte er lieben erschoffen oder mit der Tomahamt erschlagen, als gefangen werden; und nicht wenig werde der große Gaift darüber lachen, wenn er mit dem Stricke um den Sals vor ihn treten werde; sagte er zu den Umstehenden.

## 3 wolfter Abschnitt.

Eigenschaften des Charafters und Muth der Indianer; ibre triegerischen Operationen und Shrentitel der Krieger.

Schon früher habe ich über ben Charafter der Indianer Einiges gefagt: er ift ein Gemisch von gweten und bosen Eigenschaften, von Schwäche und Stärfe, mit einem Worte fein fester Charafter. Oft zeigen sie einen Wuth und eine Verachtung des Lebens, die den civilisirten Menschen Staumen und Ehrsturcht gegen sie abnöthigen; manchmal aber sind sie wieder fleinmüthig, seig und meuchelmörberisch in ihren Rriegesoperationen. Weiter im Inneru ging ein Trupp Indianer einmal über den zugefrornen Missoury-Strom, und als sie in der Mitte desselben auf eine offene Stelle stießen, hielten die Rrieger es für schimpflich, derselben auszuweichen, die Avantgarde seite dreift durch und fand in den Wellen den Lod. Der übrige Trupp wollte ihnen solgen und würde

mabricheinlich daffelbe Schickfell erlitten baben, wennfie die Aelteren bavon nicht gurudigehalten hatten, if 2 Meiner unmafgeblichen Beshachtung nach habe ich auch unter den weifen Menichen geine Unguberse lagigfett bes Charafters und ein Bemilde pon guten; und minderguten Eigenschaften mabraenommen ; baber, bin ich geneigt in glauben. bag eine Unbeständigfeit! bes Alimas, wie ed in Morbamerifanghefonbers im; Binter in der Ebat ift :: auch auf die : Befchaffenheit: bes Charafters ber Bewohner Ginfing baben mag. 300 : Thre Angriffe beginnen bie Indianer, wenn fie. amh manchwal burd Boten bie Reindseligfeiten ane. fündigen laffen, doch felten im offenen Relde, fondern gemohnlich burch nachtliche Ucherfalle. Geloft fet ben civiliferten Amerifanern wurden auf Diefe Art gang? Corps vernichtet. Ihre Rriege find eigentlich wichts: meiter ale Raubzüge, und gewähnlich werben biele: nachtlichen Ueberfalle burch ein furthtbares Gefchreis begteitet, womit fie bei ber amerikaufchen : Milig ibe: ren 3med auch nicht bertebiten und fieg felbit unten: bem Commando bes taufem Jaffons, bergefiale; ins Schrecken verfetten, baß fie ans lanter Ungf bae Renern : vergaß. Allen Danie, bei an an an an

Jeber Bolferstamm hat seinen eigenen Chefigund's unter diesem find wieder einige Unterschefs; auch has ben diesenigen, welche sich durch irgend eine große That oder im Rampse berühner gemacht haben, geswisse Ehrentitel entweder selbst angenommen, oder sie sind ihnen von dem Stamme beigelegt worden. So z. B. heißt der eine Chef: Larfnpaha oder der Auhstopf; ein anderer Neswannja oder der große Stier; Renasava (der schwurze Kater); Sananona oder Siefern Auge; Bushaschako oder der brane Mann; Stageannja, der Eroste Blauunge; Eroster Huffel,

Rleiner Dieb, Großer Tenfel, find: fammtlich Chren-

Moge fich babers der Erittafter in Zufunft aller Sticheleien Aber Die großen Theil in: Der alten Welt enthalten and inschwen; fie als eine Frücht bes Dese porismus zumbandien. Wuch bet biefem im reinsten: Katurzusignaus lebenden Kindern der Sonne; die feist nen Iwanglauter fich bulben, feise Gewalt des Eine zelnen anereichnen, herrscht eine Titelsubit; und wentr? auch diese ihr ihren Angen große Titel von den unfrigen etwas verschieden find, so find 1es doch ims mer Titel, auf die sie fich viel zu Gnte halten. Große Titel find das Gefühl großer Verdienste.

Die Armeen der Indianer find anch feinesweges, so zahlreich, ind bei und. Dies welche 150,1200 bis 300 Krieger haben, sind Ichon nicht unbedeutende Rastionen; manche haben nur 50, manche auch gar nur 5 ober 10, und diese find gewöhnlich mit anderen mächtigeren Bölkern in Bundniß. 700 Krieger sind nur dei den Menetarees und Sioux anzutreffen, zu denen wieder verschiedene kleinere Nationen gehören. Die zahlreichsten sind die Schlangenindianet auf fillen Lzean, wo ein Stamm oft aus 15,000 Seestlen besteht.

and an Dreizehnter Abfchnitt.

Bad for the State and business

Geftäfigtelt ber Inbianer; und thre Einfalt.

Schon am Juffe ber Rocky Monntains iddet feis nigten Gebirge; und gum Theil auf den Gebirgen felbft, trafen Lowis und Clarke einen Indianers Stamm, die Chopunnisch an, die wegen Mangel an Wild und besonders der Buffel; hochst armselig und fo fehr abgehungert waren, daß fie aber die Eingeweide von einem Airfch, den einer von der Partie
eriget und ausgeweidst:hatte, wie gierige Raben herfielen und sie verzehrten. Die Sedfinne nahmen sie in den Rund, brückten mit der And, deren Inhalt aus, und verzehrten sie mit dem größten Appetit. Von drei erlegten Dieschen wurden ihnen zwei zum-Besten gegeben, und auch diese verzehrten sie roh bis auf die Anochen.

Die Indianer konnen mehrere Tage lang hungern; wenn fie aber etwas zu effen befommen, bann nehmen fie auch eine gute Portion zu fich. Ihr Magen verdant faft alles, Was nur ber Berbauung fabig ift.

Alle bie im Inneren vorgefundenen Stamme maren ungleich mehr gutmuthige und biedere Menschen, als die, welche an den Grenzen der weißen Bevölferung wohnen; unter andern benahmen sich die Chopunnisch, welche auf dem anderen Abhange der Gebirge wohnten und noch keine weiße Menschen gesehen hatten, sast noch eben so unbefangen und harmlos, wie die Bolker auf St. Salvador, als Cheistoph Columbus dort das erstmal landete.

Capitain Lewis schöß eine Ente und einen Rranich aus den Luft berunter, und alkibie in einiger Entfernung fiehenden Indianer den Anall hörten, floben fie in größter Bestürzung in ihre Dutten, und als Lewis, ihnen dahin folgte, lagen sie wehklagend auf der Erde und streckten ihre Daupter hin, damit er sie ihnen ohne Muhe und ohne ihnen große Schmerzen zu verursachen, abschlagen könne. Diese Gewohnheit herrscht bei den meisten im Innern wohnenden Indianer-Stämmen; und wenn sie von den Feinden überfallen werden, und Widerstand und Rucht ihnen nicht mehr möglich find, legen fle tuhig ihre Röpfe auf Gie Erbe hin, damit der Feind fle ihnen ohne ohne Müs he abschlagen könne; auch die Frauenzimmer thaten dies, und sonach fceint es, als wenn das Pardonges ben bei diesen Katurmenschen nicht sehr im Ses brauch wäre.

Lewis fichte fie ju bernhigen und fagte ihnen: baß er feine Gottheit, woffir fie ihn hielten, fondern ein Menfch fep, fo gut wie fie.

Als er aber nach einiger Zeit sein Brennglas und die Bindbuchse herausnahm und feine TabacksPfeife mit ersterem anglimmte, geriethen fie abermals in die größte Berwunderung, daß er Feuer vom himmel herunterziehen könne, und hielten die Reisenden für höhere Wesen; dabei sagte eine Fran: sie könne es nicht glauben, daß sie Menschen wären; denn sie habe sie unter Blis und Donner aus den Wolfen herunter kommen sehen. Wahrscheinlich mögen die beiden Schüsse nach dem Kranich und der Ente, der Knall und Dampf und das herunterfallen der gestödteten Thiere sie zu dieser Meinung veranlaßt haben.

# Bierzehnter Abschnitt.

Rrankheiten ber Indianer.

Da die Arzneikunde unter den Indianern in fehr schlechten Umftanden ift; so waren fie übel daran, wenn folche Seere von Krankheiten unter ihnen wästheten, wie unter der civilifirten Bevölkerung. Alle ihre etwanigen Unbehaglichkeiten kuriren ste gleich den nordischen Bolkern durch Dampsbader; sie haben namslich bei irgend einer Quelle einen Wasserbehalter ans

gebracht, und machen das Baffer durch glübende Steine beiß, feben fich hinein, bedecken den Behälter und überlaffen fich der Transpiration, und nachdem fie eine Zeitlang geschwist haben, fturgen fie fich wies der in's falte Klußwaffer.

Die Beiber branchen bei ihren Entbindungen auch teine hebammen, und wie leicht bei ihnen diefes Gesichaft von fatten geht, wird fich aus folgender Erzählung ergeben.

Die Schoschungs bienten ber Expedition als Wegweiser und begleiteten sie in einem ganzen Trupp eine weite Strecke. Eine Frau, welche ein Packpferd ritt, blieb auf einmal zurück, und als die Befehls-haber nach der Ursache frugen, sagte ihnen der Chef: sie sollen außer Sorgen seyn; die Frau wolle nur in aller Geschwindigkeit ihr Wochenbett halten und werzbe bald die Gesellschaft wieder einholen; und in der That kam sie in Zeit von einer Stunde wieder zur Gesellschaft geritten, und hatte ein neugebornes Kind bei sich.

Die schrecklichste Krankheit der Indianer, find die Blattern, welche oft ganze Bolferstämme aufreis ben. Die Mahas, ein Missoury Stamm, find fast größtentheils durch die Blattern aufgerieben wors den. Als sie diese schreckliche Plage solche Berhees rungen unter ihnen anrichten sahen, geriethen mansche in Buth und Verzweislung, brannten ihre Sützten nieder und schlugen ihre Weiber und Kinder todt, um sie von diesen Leiden zu befreien und sie in ein besseres Land zu fördern, wo sie die Schmerzen einer so furchtbaren Krankheit nicht auszustehen hatten.

Diefes verheerende Uebel erbten die Amerikaner von den Europäern und gaben ihnen jur Wiedervers geltung ein anderes nicht minder fcredliches jurid.

welches ihnen ben Genuß ber finnlichen Freuden fo oft verbittert; benn feinem Zweifel unterliegt es jest mehr, daß diefe Rrantheit von den Amerikanern berffammt, da fie Lewis und Clarke tief im Inneren des Landes, bei den Schoschungs und Chopunnisch antrafen, obgleich diefe Bolfer mit ben Beißen noch nie einen Umgang hatten. Da nun diese Bolker feine Mittel tennen, Diefe Rrantbeit zu beilen, fo fchleppen fie fich in der Regel fo lange damit, bis fie nach und nach den Rorper ganglich gerruttet und dem Leben ein Ende macht. Die maßige Lebensart und wohl auch bas Eigenthumliche ber Rrankheit felbft, machen es, daß fie nicht mit folder Berbeerung um fich greift, wie in Europa, und bei manchen damit Behafteten vergeben mehrere Jahre, ebe fie ein Opfer Diefer Seuche werben.

### Funfzehnter Abschnitt.

# Merkantilische Bedürfniffe ber Indianer,

Die Reisenden beschenkten die Ober= und Unterschefs der mannigsaltigen Indianerstämme, die fie auf ihrer Tour antrasen, gewöhnlich mit Rleidungöstücken, die militairischen Schnitts waren, und verursachten ihnen badurch große Freude. In der Regel aber waren Glassorallen, besonders die von blauer Farbe, dasjenige Object, welches in ihren Augen den meisten Werth hatte. Rein Preis war ihnen zu hoch dafür, und den schönsten und kostbarsten Otterbalg gaben sie für eine Schnure solchen Tands. Auch baten sie die Expedition stehentlich, dem Großvater, so nennen die Indianer gewöhnlich den Prastoenten, dahin zu versmögen, daß er ihnen bald Schießgewehre schiefe, theils

um fich gegen die Feinde ju wehren, theils fie gegen die Buffel und das übrige Wild jur Jagd zu gebrauschen. Ueber die gewöhnlichen Gegenstände des hausdell, welche die Rordwests-Compagnie den Indianern zuführt, wird weiter unten ein Mehreres gesagt wersden, und sonach will ich hiemit die Schilderung der Menschen schließen und zu der des Landes übergeben und in aller Kurze auch das Thierreich berühren, vorsher aber noch eine merkwürdige Tradition über den Ursprung der Offages Indianer anführen.

### Sed Bzehnter Abschnitt,

# Urfprung ber Offages.

Rach dem einstimmigen Dafürhalten mar ber Stammvater Diefer Nation eine Schnecke, Die an ben Ufern des Offage-Fluffes ein ruhiges Leben führte, bis fie die Bluth an den Miffourn schwemmte, und fie an deffen Ufern aussette. Mit der Zeit brutete die Connenhise aus ihr einen Menfchen aus, ber, trot ber Bermandelung feiner Ratur, feinen ebemaligen Aufenthalt nicht vergeffen hatte; aber hunger und Katiguen hatten ihn bald übermannt, als ihm ber große Beift erfchien, ihm Bogen und Pfeile gab, ibn den Birich erlegen und zubereiten und mit feinem Selle fic bebeden lehrte. Er wanderte bann feiner urfprunglichen Wohnung ju, und als er fich dem Gluffe naberte, begegnete er einem Biber, welcher ihn hochmuthig frug: wer er fei, und wer ihn dazu ermachtiget, ibn in feiner Befitung ju ftoren? Der Offage ermiderte: ihm gehore der Fluß, und ichon fruber habe er an feinen Ufern gewohnt. Bahrend fie fich fo firitten, fam die Tochter des Bibers baju und ver-



fobite burch ibre Bermittelung ben Buter mit bem jungen Rrembling. Man fant endlich babin überein, baß Offage bie junge Biberin beirathen und mit ibter Kamilie gemeinfchaftlich ben Rluf beneißen follte. Offage nahm dief bereitwillig an, unt von biefer glucklichen Berbindung baben das Dorf und die Mation ber Basbafchas ober Offages ibren Urfbrung; lettere bedten baber flets eine fromme Berehrung gegen ihre Boreftern und nie haben fie gagt auf fe gemacht, weil, wenn fle felbige tobteten, fle fete einem Bruber bes Offage das Leben nahmen! Als aber in neueren Zeiten der Sandel mit ben Weißen die Biberfelle foffbarer machte, bat fich auch die Beiligfeit diefer mutterlichen Bermandtichaft febr vermindert, und die armen Thiere haben jest alle ihre Borrechte der Blutsfreundschaft verloren.

# Siebzehnter Abschnitt.

Anfiche bes Landes zwifchen bem Miffifippy und bem fillen Docan, und bes Thierreiche; aus Lewis und Clarfes und bes Major Pites Reisen entlehnt: Beschreibung bes Missourn-Kalls.

Jenseits des Missipppy hat sich am Missoury-Fluse, welcher sich unter dem 38° N. B. in dem Missisppy ergiest, auch schon weise Bevolkerung niederzelassen, die sich täglich mehret. Jener Diftrikt heißt das Missoury=Territorium, und wird vielletcht nächsens als ein neuer Staat in die Union aufgenommen werden, wenn er nemlich die bazu erforderliche Einswohnerzahl haben wird. Leider ist auch dort die Sklasberei der Reger eingeführt, und so wird dieser Schandssech der Republik von Tag zu Tag größer, statt sich durch die Ideen bes Zeitzeistes zu vermindern.

- : Das Land ift ankerorbentlich fruchtbat und die gewöhnlichen Erzeugniffe find: Weizen, Baumwolle, Toback und Indigo.
- Die Sauptstadt bes Territoriums ift St. Louis; fie liegt 35 Meilen von der Mündung des Missoury in einer sehr schönen und romantischen Gegend; sie enthält bereits über 300 Sauser und täglich mehret sich die Population, weil sie der Centralpunkt des westlichen Pelzhandels ist.

70 Meilen weiter im Inneren liegt St. Genevieve, ein anderes Städtchen; beibe find von den Franzosen angelegt, und daher find die Einwohner auch größtenstheils französischen Ursprunges. Der Boden am Missoury-Strom bis an den Fuß der Felsengebirge, eine Strecke von beinahe 3000 englischen Meilen vom Missippi, ist hin und wieder mit kleinen Anhöhen und Hügeln durchschnitten, hat wenig Holz und nur an den Flüssen ist letzteres anzutressen. Der Boden scheint außerordentlich fruchtbar zu senn, und bietet oft, so weit das Auge nur reicht, die schönsten Pläsnen und prächtigsten Wiesen dar, auf denen ganze Heerden von Büsseln, oft 10,000 Stück beisammen, weiden.

In der angegebenen Entfernung läuft eine Rette von Gebirgen, die Felsengebirge genannt, von Rordswesten nach Südwesten hin; sie find von ungeheurer Höhe, sehr ranh und felsigt und ihre Sipfel mit ewigem Schnee bedeckt. In Reus Mexico vereinigen Re sich mit den Tordisteras; und so wie die Atlesshings im öflichen zegen das atlantische, so bilden Jene im deflichen gegen das stlantische, so bilden Jene im deflichen gegen das stille Meer den under zwingbaten Damm, und versprechen den Amerikaners einst reichliche Ausbente an edlen Metallen.

🗀 Um bieffeltigen Sufe ber Felfen = Gebirget ift be

eben fo erhabene als prachtvolle: Misonrpfall, ber ben Diaggra Cataract an gramfalle chonbeit noch bei weitem übertrifft.

Die Gegend ift bier ungerth mehr von Anboben durchschnitten, auf Denen gabllofe Deerden von Buffeln weiden. Der Anblick diefer romantischen Gofilde ift bezaubernd, und baige nach jeder Richtung ibin belebt find, forglaubt fich ber Banbener eber ift iber Rabe einer großen Meierei , als in intheinenbenobn= ten Einoben, ju befinden. Gudwefflich Yagen aber bie Flache zwei Berge von einer gang besonderen Geffalt bervor, und fcheinen eher bas Unfehen funfthiter Balle einer hoben Seftung, als das Geprage ber-Ratur-an fich ju tragen, Diefe Berge bestehen aus gethem Ries, find zweihundert Suß boch und bilden ginganiben Geis ten perpendiculaires Quadrat; ihre Gipfel beffeffen aus ben ebenften Planen. . Zwei Meilen bineen biefen bort man bereits bas tobende Braufen bes Bafferfalls, ber fich nach einer Wanderung von 7 Meilen gang in feiner Bracht bem Auge des Banterers darftelt.

Lumittelbar vor demselben ift ver Kinf 300 Pard (engl. Ellen à 1½ Berl. Ehe) breit;? am linken Ufer raget ein 100 Fuß hoher Felsen hervor und prest in senkrechter Richtung und sich eine Weile skromauswärts erstreckend, das Wasserbett zusammen. Rechts ist eine zweite Felsenkluft, welche ebenfalls oberhalb des Jalls 500 Pard weit in perpendiculairer Richtung fortikust. Bom linken Felsen ufer an fällt das Wasser dis auf eine Distanz von 90 bis 100 Pard in ruhigen und geraden Massen in eine 80 Fuß tiefe Klust; der übrige Theil des Wasserbetts aber fürzt in einer reisenden Strömung in den Abgrund; dort wird es von unres gelmäßig zerstreuten Felsen ausgefangen und ihr sich völlig in Schaum auf, aus dem sich tapsendsättige

Bolten bilben, bie fich faulenformig bis au einer Sohe von 15 bis 20 Rug: erheben, und an denen die-Sonnenftrablen ben glangvollften Regenbogen bilden. Sobald die Bellen von ibrem Kalle fich wieder erhes ben, folagen fie muthend an eine 150 Pard weiter entfernte, den:Ring quer durchichneibende Relfenichicht. Bom rechten Ufer ber raget biefe' 120 Dard weit nur einige Aus boch über die Oberfiache bervor, und bei bobem Bafter findet der Ring über diefelben einen 40 Parb breiten Canal; über biefe Diftang, binaus, aber erhebt Ath der Relsendammin 20 Auf über bas Bett und bricht in einer Entfernung von 80 bis 90 Nardvom liufen Ufer mit jeinemmale ab In diefer Deff= nung brangt fich bie gange Maffe bes. Waffers mit. reißender Schnelligfeit burch. Dicht, an biefem Relfens; Ufer machfen einige fleine Cedern und dienen gleiche fam als Schufwehr einer mit Baumwollenholy befcatteten Alane von einigen Actern; auch befinden; fich bier am Ende des Salles einige Indianer-Dutten.

Oberhalb des Falles find 3 : Meilen weit eine-Menge kleinerer Bafferfalle und Abschuffe; funf Meigi len weiter ist der zweite Fall. Der Fluß ist hier 400 Pard breit, und sturzt sich in einer Breite von 300 Pard so unregelmäßig 19 Fuß tief hinab, daß ihm der Rame, der gebrochene Fall, beigelegt wurde.

Etwas weiter hinauf wird der Fluß durch einen, wie durch Lunft geformten, graden und in der regels mäßigsten Richtung von einem Ufer des Flusses bis zum anderen, sich hinaus erstreckenden Felsendamm aufgehalten, sturzt sich über diesen mit ebener und uns unterbrochener Fluth 50 Fuß tief hinab und läßt, unten wider den Felsengrund kämpsend, eine Dampse wolke von weißem Schaum hinter sich. Diese Scene: ist wirklich ganz vorzüglich schon, indem sie,

eben fo erhabene als prachtvolle: Mafounpfall, ber ben Niaggra Cataract an gramfante Schonbeit noch bei weitem übertrifft.

Die Gegend ift bier ungerth mehr von Aubohen burchschnitten, auf benen gablofe Deerden von Buffeln weiden. Der Anblick biefer romantischen Stfilde ift bezaubernd, und baige nach jeder Richtung ibm belebt find, forglaubt fich ber Bandeper ehers itt der Mahe einer großen Meierei, als in politichiumbewohnten Ginoben, ju befinden. Gudweftlich Yagen uber die Flache zwei Berge von einer gang besonderen Gefialt hervor,, und icheinen eher bas Unfehen funftlicher Balle einer hohen Seffung, ate bas Geprage ber-Ratur an fich ju tragen. Diefe Berge bestehen aus gelbem Ries, find zweihundert Suß boch und bilden gin aniben Geiten perpendiculaires Quadrat; ihre Gipfel befteben aus ben ebenfen Dlanen. . 3mei Deilen bingen biefen bort man bereits bas tobende Braufen bes Bafferfalls, ber fich nach einer Wanderung von 7 Meilen gang in feiner Pracht dem Auge des Banberers darfielt.

Lumittelbar vor demselben ift ver Fluß 300 Yard (engl. Ellen à 1½ Berl. Ele) breit;7 am linken Ufer raget ein 100 Fuß hoher Felsen hervor und prest in senkrechter Richtung und sich eine Meile stromauswärts erstreckend, das Basserbett zusammen. Rechts ist eine zweite Felsenkluft, welche ebenfalls oberhalb des Falls 300 Yard weit in perpendiculairer Richtung fortläust. Bom linken Felsen ufer an fällt das Wasser dis auf eine Distanz von 90 bis 100 Pard in ruhigen und geraden Massen in eine 80 Fuß tiese Alust; der übrige Theil des Wasserbetts aber fürzt in einer reisenden Strömung in den Abgrund; dort wird es von unrez gelmäßig zerstreuten Felsen ausgesangen und löst sich völlig in Schaum auf, aus dem sich tausendfältige

Der Biffourn Strom ift einer der langfien to bem Bereinigten Staaten. Gegen 3000 Deilen weit find die Reisenden, 35 an ber Bahl, in Boosen auf bemfelben beranfaefcbifft, unb noch batten fie feinen Arfprung, ben er in ben Reifengebingen entlehnt, nicht aufgefindben: Er nimmt auf feinen beiben Afern mebe nebe hunderes pon Bachen, Stromen und Stuffen anf and auf: feinen Umgebnagen tonnten Millignen und Millionen Menfchen ihre reichliche Gubfiften Anben: Ihr politifchen Rlugler! mit enter unfinnigen Bagets Augheit; Die ihr alle Biertel Gacula einen Aplea gur Steurung ber überarofen Bevälferung für nothmens big erachtet; werft einen Blitt auf die Charte bes weflichen Amerifas und entalabet vor Schaam aber eure mahnwitigen und gottfofen Grunbfabe.! 3ft bie Bevolferung Europas fo groß, daß die Menfchen auf feiner Rlache nicht alle mehr leben townen, muffen wir barum, gleich wilben Bestien, einander anfallem und wurgen und morden? Wer wollte die Europais fchen Bolfer hindern, in jenen fruchtbaren Genis ben, die fie entbecft und civilifiet haben, Colonien ans antegen, fobald fie es fur zweckmaßig und nothwendig erachten? Doch mabrlich nicht diefe Seelenwncherifte Republift: wer gab biefer bas Recht, ben fcmachen und harmtofen Indianern bas Land ju entroißen, welches fie boch nicht anbauen? Babrlich! wenn bie Europaischen Fürften Colonien im transattiantifchen Continente angulegen wanschten; fo burfen fie es nus wollen, und Riemand murde und tonnte fie baran hinbern. Rugland, bas fein Intereffe fo richtig bes rechnende Rufland, macht in feinem Colonial-Softem em weftlichen und nordweftlichen Amerika die herrlich: ften Foreschricte, Die fich verzehnfachen werben, fobalb mit China Sandelstraftaten und freundschaftliche Berei



mehr möglich find, Tegen fie enhig ihre Röpfe auf Gie Erde hin, damit der Feind fie ihnen ohne ohne Mühe abschlagen könne; auch die Brauenzimmer thaten dies, und sonach Adeint es, als wenn das Pardonges ben bei diesen Naturmenschen nicht sehr im Ses brauch wäre.

Lewis findte fie ju beruhigen und fagte ihnen: baß er feine Gottheit, woffir fie ihn hielten, fondern ein Menfch fen, fo gut wie fie.

Als er aber nach einiger Zeit sein Brennglas und die Windbuchse herquenahm und seine Tabackspeise Meise mit ersterem anglimmte, geriethen fie abermals in die größte Berwunderung, daß er Feuer vom himmel herunterziehen könne, und hielten die Reisenden für höhere Wesen; dabei sagte eine Frau: sie könne es nicht glauben, daß sie Menschen wären; denn sie habe sie unter Blis und Donner aus den Wolken herunter kommen sehen. Wahrscheinlich mögen die beiden Schüsse nach dem Kranich und der Ente, der Knall und Dampf und das heruntersallen der gestötzten Thiere sie zu dieser Meinung veranlaßt haben.

# Bierzehnter Abschnitt. Rrantheiten ber Indianer.

Da die Arzneikunde unter den Indianern in sehr schlechten Umständen ist; so wären sie übel daran, wenn folche Seere von Krankheiten unter ihnen wästheten, wie unter der civilisitrten Bevölkerung. Alle ihre etwanigen Unbehaglichkeiten kuriren sie gleich den nordischen Bolkern durch Dampsbäder; sie haben nämslich bei irgend einer Quelle einen Wasserbebälter ans

gebracht, und machen das Baffer burch glübende Steine heiß, sehen fich hinein, bedecken den Behälter und überlaffen fich der Transpiration, und nachdem fie eine Zeitlang geschwitt haben, fürzen fie fich wies der in's falte Aluswaffer.

Die Beiber branchen bei ihren Entbindungen auch teine hebammen, und wie leicht bei ihnen diefes Gestchäft von flatten geht, wird fich aus folgender Ersthlung ergeben.

Die Schoschungs dienten der Expedition als Wegweiser und begleiteten fie in einem ganzen Trupp eine weite Strecke. Eine Frau, welche ein Packpferd ritt, blieb auf einmal zurück, und als die Befehls-haber nach der Ursache frugen, sagte ihnen der Chef: sie sollen außer Sorgen fenn; die Frau wolle nur in aller Geschwindigkeit ihr Wochenbett halten und werz de bald die Gesellschaft wieder einholen; und in der That fam sie in Zeit von einer Stunde wieder zur Gesellschaft geritten, und hatte ein neugebornes Kind bei sich.

Die schrecklichste Krankheit der Indianer, find die Blattern, welche oft ganze Bolferstämme aufreisben. Die Mahab, ein Missourn-Stamm, find fast größtentbeils durch die Blattern aufgerieben worden. Als sie diese schreckliche Plage solche Berbees rungen unter ihnen anrichten sahen, geriethen mansche in Buth und Verzweislung, brannten ihre Sützten nieder und schlugen ihre Weiber und Kinder todt, um sie von diesen Leiden zu befreien und sie in ein besseres Land zu fördern, wo sie die Schwerzen einer so suchbaren Krankheit nicht auszustehen hatten.

Diefes verheerende Uebel erbten die Amerikaner von ben Europäern und gaben ihnen jur Wiedervergeltung ein anderes nicht minder fchreckliches jurud, welches ihnen ben Genuß ber finnlichen Freuden fo oft verbittert; benn feinem Zweifel unterliegt es jest mehr, daß biefe Krantheit von den Amerikanern berfammt, ba fie Lewis und Clarke tief im Inneren des Landes, bei den Schoschungs und Chopunnisch an-, trafen, obgleich diefe Bolfer mit den Beifen noch nie einen Umgang hatten. Da nun biefe Bolfer feine Mittel tennen, Diefe Rrantheit zu beilen, fo fchleppen fie fich in der Regel fo lange damit, bis fie nach und nach ben Rorper ganglich gerruttet und bem Leben ein Ende macht. Die maßige Lebensart und wohl auch bas Eigenthumliche der Rrankheit felbft, machen es, daß fie nicht mit folcher Berheerung um fich greift, wie in Europa, und bei manchen damit Behafteten vergeben mehrere Jahre, the fie ein Opfer biefer Seuche werden.

### Aunfzehnter Abichnitt.

Merkantilifche Bebarfniffe ber Inbianer,

Die Reisenden beschenkten die Ober- und Unter-Ehefs der mannigfaltigen Indianerstämme, die sie auf ihrer Tour antrasen, gewöhnlich mit Rleidungsstücken, die militairischen Schnitts waren, und verursachten ihnen dadurch große Freude. In der Regel aber waren Glassorallen, besonders die von blauer Farbe, dasjenige Object, welches in ihren Augen den meisten Werth hatte. Rein Preis war ihnen zu hoch dafür, und den schniften und kostdarsten Otterbalg gaben sie für eine Schnure solchen Tands. Auch baten sie die Expedition stehentlich, dem Großvater, so nennen die Indianer gewöhnlich den Präsidenten, dahin zu vermögen, daß er ihnen bald Schießgewehre schicke, theils um fich gegen bie Feinde ju mehren, theils fie gegen die Buffel und das übrige Wild jur Jagd ju gebrauschen. Ueber die gewöhnlichen Gegenstände des Sansdell, welche die Rordwests-Compagnie den Indianern zuführt, wird weiter unten ein Mehrerest gesagt wersden, und sonach will ich hiemit die Schilderung der Menschen schließen und zu der des Landes übergeben und in aller Kurze auch das Thierreich berühren, vorsher aber noch eine merkwürdige Tradition über den Ursprung der Offages Indianer anführen.

### Sed szehnter Abschnitt.

### Urfprung ber Offages.

Rach bem einstimmigen Dafurhalten mar ber Stammvater Diefer Nation eine Schnecke, die an ben Ufern des Offage=Fluffes ein ruhiges Leben führte, bis fie die Bluth an den Diffourn schwemmte, und fie an deffen Ufern aussette. Mit der Beit brutete die Sonnenhige aus ihr einen Menfchen aus, ber, trot ber Verwandelung feiner Ratur, feinen ebemaligen Aufenthalt nicht vergeffen hatte; aber hunger und Satiguen hatten ihn bald übermannt, als ibm ber große Geift erfchien, ihm Bogen und Pfeile gab, ibn den birfc erlegen und zubereiten und mit feinem Felle fich bededen lehrte. Er wanderte bann feiner urfprunglichen Wohnung gu, und ale er fich dem Gluffe naberte, begegnete er einem Biber, welcher ihn hochmuthig frug: wer er fei, und wer ihn dazu ermachtiget, ibn in feiner Befigung ju ftoren? Der Offage ermiderte: ihm gehore der Fluß, und icon fruber habe er an feinen Ufern gewohnt. Bahrend fie fich fo ftritten, tam die Tochter des Bibers baju und verrifa felbft gefammelt, und fann baber mein Urtheil auf richtige Thatfachen grunden.

In ber Regel befindet fich ber, andgewanderte Deutsche, sobald er ben Boden der neuen Belt betreten und noch etwas im Bermogen bat, in ber Unfcluffigfeit: welchen Theil Amerita's ober bes gelobten Landes er zu feinem Baradiefe ober feiner Goldarube ermablen foll. Der eine folagt ibm bie Bes ftern Country: Ohio, Indiana, Juinvis, ober gar bas Miffoury Sebiet vor, und foilbert ihm bas Land uns die Rruchtbarfeit bes Bodens, die et freilich nur ans ben Beitungsberichten fonnt, mit bem glangenbfen Karben: ber Andere empfiehlt ibm wieber bas nordliebe Land: und ber unfundige Grembling weiß am Ende nicht, mas er thun ober laffen und wohin er fich wenden foll? Boller Eigenliebe, wie die Ameris faner in der Regel find, fprechen fie dem Deutschen und allen Europhern iede Rabiafeit gur Betreibung ber amerikanischen gandwirthschaft und ber baffgen Gewerbsinduftrie ab, und muthen ihm gu, fich erft einige Zeit als Tagelohner ober Lehrling zu verdingen. Der Ackerbauer hat bort aber feine Zeit ju verlieren, wenn er feine Befigung noch bei feiner Lebenszeit an Stande bringen will; und barum muß er, mas er heute thun fann, nicht auf Morgen, viel weniger auf Sahre verschieben. Es muß ihm daher nicht unwillfommen fenn, eine Ueberficht und fpezielle Befdreibung berjenigen Gegenben vor fich ju baken, Die fich am beften zu einem Etabliffement für ton eigenen. Aus diefem Grunde fuge ich eine furze Schifberung faft aller neuen Staaten bei', in benen fich bie eine wandernden Colonisten gewohnlich niederlaffen.

Wenn auch nicht zu bestreiten ift, daß ber Boben in den westlichen Staaten fruchtbater ift, ale in ben

öfilichen und nördlichen, so habe ich die ben Colonissten dort unvermeidlich erwartenden Rachicheile auch schon hinlanglich angeführt. Bu diesen gehört auch noch der Nebestand, daß die westlichen Staaten in der Regel keine Grasiander find, und wenn diesem auch durch Kleebau abzuhelfen, so gehört doch von Baumen gesauberres kand dazu, wozu Zeit erforderstich ift.

Ferner haben ble neuen nut besonders die westlischen Lander auch noch diesen Nachtheil, das unter den neu angestediren Colonisten im Durchschnitt drei Individuen aus einer Familie ein Opfer des Clima's werden. Die Urfathe dieser Sterblichkeit liegt darin, weit ste sich sogleich auf dem neuen Etablissement wohnhaft niederlassen. Nach der Meinung von Sachsversändigen mußteil sie ble Baume im Frühjahre robeten, und im derbst sie wegbreinen, den Plat reinigen und erst nach zwei Jähren, wenn die Sonne aue Feuchtigkeit ansgezogen hat, das Wohngebaude darsauf auffchlagen.

Im Jahre 1819 war auch in den Seelandern am Ontario ic. die Sterblichkeit bedeutend; inzwischen ist wegen beilt ungleich kalteren Clima bort immer noch gesundere Atmosphäre zu erwarten, alb in ben fub-licheren Gegenben.

Reus Port, einer der größten Staaten der Union, der gleichfant allein eine Republik bilbet, zieht jest die Answerksamkeit der neuen Anstebler ganz besonders an fich; eines Theils well fruchtbates, ebenes und unangebautes land bott noch in Menge vorhanden, und anderen Theils der Absas der Erzugnisse auf den mannigsaltigen dafigen Gewähfern ungleich leichter ift, als in jedem anderen Staate. Durch den hubsonsstuß, welcher fich bei beir Eity Reus Pork in die See

ergiest, und den Mohamt-Fluß ift eine Communication in Lande mit dem Ontario-See, folglich auch mit Montreal, Quebeck und Detroit hergestellt, und in der That werden in Reu-Port auch die größten mercantilischen Geschäfte gemacht.

Un den Seen Ontario, Erie und am Riagaras Strom, der Fortsehung des St. Laureng-Flusses, ift so viel schönes und fruchtbares Land im Ueberstuffe, daß Jahrhunderte vergeben werden, ehe dies Aues angebauet senn wird.

Alle Feldfrüchte ber alten Welt gebeihen bort aufs beste, und die mannigfaltigen setten Triften und Wiesen sind besonbers der Biehzucht sehr gunftig, die dort auch den Borzug vor der von allen übrigen. Staaten hat.

Der Strich kandes zwischen dem Ontario bis an das außerste westliche Ende des Erie=Sees enthält 4 Millionen Ucker kandes, worauf gegenwärtig sich hin und wieder einige elende Sutten besinden; und nach weiter westlich gegen den Ohio=Staat hinaus ift nichts, als Wilduiß, in welcher einige Indianer=Stämme von den sechs Nationen hausen.

Der Erie See ist 300 engl. Meilen lang und hat 700 im Umfange. Der Ontario ist 270 Meilen lang und 60 breit. Links von dem Letteren nach der Grenze von Pensilvanien zu, sind eine Menge fleines rer Seen, die sehr fischreich sind, und mit jenem durch Flusse in Verbindung siehen. Schon aus diesen Seen kann der neue Colonist und auch durch Wildprett für das erste Jahr seine Rahrung beziehen.

Das beste Land ist, nach Evans und theils nach meiner eigenen Ueberzengung, an den Fluffen: Moh- hawf, Bermillion, Geneffie, Cajahuga und an der Buffalos Crif, welche alle ju Schneides und Mahl-

muhlen, wegen ihrem fallenden Bluffbett, benn fie ents fpringen fammtlich in ben Aleghenys Gebirgen, febr geeignet find.

Auch hier find gang ebene Biefen und Planen, die, fo wie im Juinois: Staate, gleich mit dem Pfluge bearbeitet werden tonnen.

Oberhalb des Eries Sees ift die Stadt Detroit, das Depot des westlichen Pelzhandels. Bon hier aus werden auch alle Handelsartikel auf dem Huron und Superiors See in die Faktoreien der Nordwest Compagnie versendet, um sie dort an die Indianer gegen Felle zu vertauschen. Diese Handels Dhjecte bestehen: in Pulver, Blei, schlechten Gewehren und wollenen Decken 20., an denen die Ugenten gewöhnlich einen reinen Prosit von 500 pro Cent machen. Necht ames rikanische Zinsen!

Jur Betreibung dieses handels hat die Nordwests-Compagnie 1500 Commis, und außer ihnen noch versschiedene Indianer im Solde. Jur Bestimmung des Preises dienen die Biberfelle als Maasstab; zwei dersselben sind gleich einem Ottersell, und zehen der letzteren sind der gewöhnliche Preis für eine Flinte: Die solchergestalt eingetauschten Otterselle wurden in der Regel nach China zum Verfauf versendet; dort brachte das Stück im Durchschnitt 40 Piaster in den Jahren 1785 und 86, folglich gewährte eine Flinte den enorsmen Preis von 400 Dollars oder 600 Thaler Preuß.

Diese Faktoreien, beren es besonders am Supes rior- See und an den Quellen des Missisppi bis weit ins Innere mehrere giebt, bestehen aus Blockhäusern. Die Rahrung der Ugenten sind Fische und Wildprett, als: Hiber-, hirsch= und Barensteisch.

Mehl, Salt, gerauchertes und gefalzenes Schweis neffeifch find nur dem Oberagenten vorbehaltene Lecters

biffen; indem bas Mehl &, Sal; 1 Dollar, Schweines fleisch 8 Cent (2 Br.), Coffee 4 Dollar und Aborns zuder & Dollar pr. Pfund bort koften.

Gewöhnlich leben biefe Commis mit den Indianischen Weihern in wilder Che, und manche find so sehr an fie attachirt, daß fie den Aufenthalt in diesen Wildniffen dem Umgange in der zipilifirten Welt vorziehen; agher hesteht die Bevölkerung in bergleichen Kaktoreien gehftentheils aus gemischtem Blute.

Diefe Apromeft = Compagnie hat ihre Agenten fcon bis an die Subfee hinausgeschickt und folche ungeheure Tortidritte in ihren Geschaften gemacht, baf fig, nachst der offindischen Compagnie, eine ber

großten mercantilifchen Coalitionen ift.

Auch in Petroit ift, so wie in Canada überhaupt, sehr viel französische Bevölkerung; allein der Ackerhau ift in den klöglichsten Umffänden und noch viel schlechter als der der Jankys; aber auch unter diesen gieby es viele, die den Boden nur einmal pflügen, und dann auch noch schlecht genug; Dünger geben se ihm ggr nicht; das Gras lassen sie auf den Wiesen verstaulen; und wenn der Frühling heraukömmt, ist das Bieb, wa nicht ganz, doch wenigstens halb verhungert; au Stroh mangelt es gewöhnlich in ganz Umerika, und wirklich dauerte mich bei den Irischen oft das arme Vieh, welches seine Rahrung im Schnee an den Maisstanden suchen mußte.

Alles Federvieh hat Winter und Sommer feinen Aufenthalt mahrend der Racht auf Baumen; Schweine hatten keinen Stall, fondern ihr Behaltniß bestand blos aus einigen über einandergelegte Pfahlen; das Mindvieh war so abgehungert, daß es kaum auf den Jusen stehen konnte. Wenn also nach Evans Ansicht die Ackerwirthschaft und Saushaltung der Franzosen

in Detroit noch schlechter ift, als bie ber Frischen, fo muß es traurig bort aussehen.

Am Eries See haben bie Bauern aus den Staaten Reu-York, Penspivanien und Ohio ein Getreides Magazin angelegt, um das Getreide in die Seestädte von dort zu Wasser zu befördern; da nun in dem nördlichen Theile der Staaten Ohio, Indiana und Minois der Absat der Erzengnisse mittelst der mannigfaltigen Seen, an welche erwähnte Staaten grenzen, viel leichter ist, so wird sich die Bevölkerung auch mehr dahin ziehen, und Detroit mit der Zeit einst ein wichtiger Handelsort werden.

"Das land am Michigan Gee hat ben Borgng por jedem andern Orte in ben vereinigten Staaten: ber Boben ift allgemein fruchtbar, und ein bedeutenber Theil beffelben auch ausgezeichnet. Das Clima ift vortrefflich und hat weder das Rauhe des Rorbens, noch bie brudenbe Site bes Gubens an fich. fondern bildet den Mittelweg gwifchen beiden. Buffand bes Ackerbaues ift hier feinesweges blubend, und in der unmittelbaren Rabe von Detroit fogar bochft jammerlich, inbem bie Frangofen feinen Chrgeis befigen, fich in biefem ehrenvollen und ergiebigen Ge= werbe auszuzeichnen. Landesprodufte finden baber in Detroit fets einen guten Preis, und bedeutende Gummen werden bort in die Staaten Ren = Dort, Ben= fplvanien und Dhio bezahlt. Alle Manufaftur = Baa= ren werden von Ren = Dorf hierher gesendet und mit großem Profit verfauft.

Schreiner, Zimmerleute, Ziegelftreicher, Maurer und auch Tagelohner werden bort augenbliefliche Beschäftigung und auch einen guten Lohn finden. Auf meiner ganzen Reise von 4000 Meilen hat fein Land einen so gunftigen Einbruck auf mich gemacht, wie das Michigan Territorium;" dies find herrn Evans eigene Worte.

Che ich zur Schilberung bes Staates Ohio übersgehe, muß ich noch Einiges über ben von Neu-Pork beifügen.

Nen-Pork ift die City oder Hauptstadt des Staastes; sie liegt am Zusammenfluß des Osts und hudssonsstellusses und des Sundes von Long Island; von der Meeres Seite her ist es von der Bucht von Staaten-Island, und sonach von allen Seiten her mit Wasser umgeben, und für die Schiffe zu jeder Zeit des Jahres zugänglich.

Neu-Port versieht nicht nur das fruchtbare Insnere feines eigenen Staates, sondern auch einen Theil von Neu = Jersey und einen großen Theil von Neu = England, des volfreichsten und beinahe den 5ten Theil der Bevölferung der Freistaaten ausmachenden Gebieztes, mit fremden Waaren; daher werden dort ungleich größere Geschäfte gemacht, als in jeder anderen Sees stadt der vereinigten Staaten.

Auch in geselliger hinficht pradominiet Neus Pork; und die dafige schone Welt zeichnet sich durch Feinheit der Sitten, durch Eleganz im Aeußeren und Sinn für Runft und Wiffenschaft vor allen übrigen Seeftadten Amerikas rühmlichst aus, hat auch vor Charleston noch den Vorzug, welches die Amerikaner gewöhnlich das Centrum der Beau-Mande nennen.

Verfassung des Staates. Die gesetzebende Gewalt besteht aus zwei Abtheilungen, einem Senat und einer Assembly. Die Mitglieder des Ersteren werden von den Freeholders oder solchen Individuen gewählt, welche ein schuldenfreies Eigenthum von wenigstens hundert Pfund im Werthe besten. In diesem Behuf ist der Staat in vier haupt = Distrikte eingetheilt, welche jusammen 24 Mitglieder mahlen; diese sind wieder durch das Loos in vier Rlassen absgetheilt. Die Function der ersten Rlasse erlischt nach Berlauf eines Jahres; die der zweiten ein Jahr spater, u., s. w.; ihre Stellen werden aber sogleich mit neuerwählten Individuen besetz; daher erfolgt jedes Jahr eine kleine Beränderung im Senate, und die neuen Mitglieder werden mit dem Geschäftsgange und den früheren Beschlüssen durch die älteren in Bestanntschaft gesett.

Die Affembly besteht aus den Repräsentanten eis nes jeden Countys oder Kreises, welche alljährlich im Wonat May erwählt werden. Jur Repräsentantens Wahl in der Affembly sind alle männlichen Einwohsner, errlusive der Neger, welche sich 6 Monate lang im Staate aufhalten, ein schuldenfreies Eigenthum von zwanzig Pfund bestehn oder Taxen bezahlen, besrechtiget.

Mit der höchsten executiven Gewalt ift der Gouverneur bekleidet; sein Stellvertreter ift der Lieutenant Gouverneur, der zugleich Prafident des Senats ift, und nur bei Stimmengleichheit das entscheidende Votum, bei jeder anderen Gelegenheit aber keine Stimme hat.

Der Revisionshof besteht aus bem Canzler, ben Richtern ber Supreme Court und bem Gouverneur, und ist ermächtiget, jede in den beiden Saufern durchgegangene Bill zu revidiren, und nach Besund mit Anzeigung der hinderungsgründe zur nochmaligen Berathung zurückzusenden. Wird die Bill aber binnen 10 Tagen vom Revisionshofe nicht zurückgessendet, so erlanget sie Gesetsektraft.

Ungefahr in diefem Geifte find faft affe Conflis



tutionen der 22 verschiedenen Staaten der Union abgefaßt.

Relionssetten. Diese find hier eben fo mannigs faltig, wie in allen abrigen Staaten. Ueber nachftes bende muß ich bem Lefer theils noch eine erlauternde Ausfunft ertheilen; theils ihn mit ganz neuen Secsten bekannt machen.

1) Die Quater; nach genauer Erfundung und Durchlefung mehrerer Quaterfcriften, muß ich als richtig anführen, daß ein Jeber, ohne Unters schied des Alters und Geschlechts, Predigten hals ten kann, wenn es ihm der Geift eingiebt.

Die Waffertaufe halten fie jur Geligfeit bars um nicht für nothwendig, weil fie in ber heilis gen Schrift nicht als nothwendig vererbnet ift.

Beten foll der Mensch nur dann, wenn sein berz fich von allem Irdischen losgerissen, und Gott es ihm eingegeben hat. Trauungen finden auch nicht statt, sondern die fich Sheligenden erstlären ihren Willen vor der versammelten Gesmeine und erhalten bei der nachsten Versammlung ein Document darüber.

2) Die Dunker: Diese haben ihre Benennung von bem deutschen Worte Tunken, oder Untertauchen; bei ihrer Tause, welche im Fluß geschieht, wers den sie ganzlich untergetaucht. Die ersten Bestenner dieser Sekte find im Jahre 1719 nach Pensplvanien gekommen. Die Dunker fluchen nie, ziehen nicht in den Krieg, gehen vor kein Sericht, und nehmen keine Zinsen vom Darleshen. Das Abendmahl nehmen sie nach altem Sebrauch mit Brodbrechen, Fußwaschung, Brusderkuß und handschlag ein, und salben ihre Kransken mit Dehl.

Sie find ungefihr das, was die englischen Baptisten; haben die nemliche Kirchenversaffung, glauben an eine allgemeine Erlöfung und Rettung; jedem ist erlaubt, im Gotteshause eine Presdigt zu halten; ihre Rlöster aber, deren fie in Euphrata oder Dunkerstädtel zwei, eines für die Diaconen und eines für die Diaconiffen, gewöhnslich alte verwitwete Leute, hatten, find gänzlich eingegangen; ihre Kirche, worin sie Gottesdienst halten, heißt Zion.

Die Dunker find außerst biedere Menschen, und so wie die Menonisten meinen fie es zu den ausgemanderten Deutschen noch am redlichsten; in Amerika wurden sie gewähnlich die harmlosen Dunker genannt.

3) Die Universalisten; sie glauben eine allgemeine Glückseeligkeit; folglich auch an eine allgemeine Erlösung, und die gange Strase der Schulbigen wird darin bestehen, daß sie noch in jenem Leben ihre Gefinnungen andern und zur Tugend zus rucksehren werden.

Chrifins, der allgemeine Erlofer, wird nicht eher ben vom Bater erhaltenen Auftrag in deffen Sande juruckliefern, als bis er die Menschen alle in das himmelreich eingeführt hat; und dann wird Gott Alles in Allem senn.

Der Cultus der zweiten Rlaffe der Universa= liften ift mit eben folden Schwarmereien ver= Endpft, wie der der Methodiften.

- 4) Die Unitarier; sie perwerfen die Gottheit Christi; und glauben bloß an Gott Bater und ben heilis gen Geist, ber in dem Ersteren vereiniget iff.
- 5) Die Schafer; die Befenner Diefer Secte find 1774 von England nach Amerika ausgewandert,

Wahrscheinlich haben die Anteritaner, welche mir die putride Anefdote von ben Sicer = Quafern ergahlten, diefe mit jener Sette verswechfelt.

Die auserwählte Larby, Mis Anna Leefe ift aber, trop ihrer behaupterent Unfferblichkeit, im Jahte 1784 aus bem Zeitlichen in bas Ewige hinüber gegangen.

In Mains Schrift fiber Die Religionen ift ber Eufens auer Setten umffanblich befchrieben.

Ein und zwanzigstes Kapitel. Roch einige Borte über Penspipanien.

# Erfter Abschnitt.

Befcreibung ber Derrenbuter - Cofonien, Bethlebem, Nazarech und Labis.

Ein Runstweg oder Chause von Philadelphia bis über die blauen Gebirge angelegt, führt ben Reissenden nach Bethlehem und Istown. Sechs Meilen von der Eity ist Germantown, eine ziemlich bedeustende Landstadt von 4 bis 5 Tausend Einwohnern; fie ist nesprünglich von Deutschen angelegt und heißt daher auch Deutsche Stadt. Unter den Einwohnern sind immer noch viele Deutsche anzutressen, obgleich die deutsche Sprache sehr zu erlöschen anfängt. Die Gegend ist vorzüglich gut angebaut, und von allen Seiten stellen sich schöne gemauerte Landhäuser dem Banderer dar. Die Plantagen haben hier nicht mehr so

ber in diefer noch in jener Beft Bergebung gu hoffen.

Es fen unrecht zu fluchen, zu spielen und Complimente zu machen. — Waffertaufe und das Rachtmaht waren überflußig. Adamsfunde wers de der Rachkommenschaft nicht angerechnet, und die Lehre von den Auserwählten und Verdammsten sen sen zu verwerfen.

miß vom Aeltesten bis zum Jungsten offentlich und laut im Versammlungshause entbeckt.

Ihr frommer Sang besteht in fortwahrenbem Springen, wenigstens vier Boll boch über ben Boden, wozu fie einzeln oder auch gemeinfcaftlich fehr melobisch fingen; babei gerathen fie in folche ichauderhafte Bergerrungen und Bittern, als wenn fie von der fallenden Sucht obet Rieberhite ergriffen-waren; fie flatichen mit den Banden und fpringen fo boch, daß fie die Querbalfen der Stubendede erreichen. In Diefer religibsen Buth werfen fie oft alle Rleidungsftucke vom leibe und erschopfen alle ihre Rrafte. Buweilen fordern ihre hauptredner Aufmerksamfeit. Alles feht bann auf einmal ftille und bort jenen ju; und bann beginnet ber Sang von neuem, melcher bas Beichen ber Freude und ber Glacfelig= feit des neuen Jerusalems und ben Triumph aber die Gunde bedeutet. Buweilen fallen fie Alle auf Die Anie und verurfachen ein Geheul, gleich bem Braufen mehrerer raufchenden Gemaffer, ftohnen und foreien ju Gott fur die lafterhafte Belt, die fie verfolge, fo bag bas gange Rervenfoftem bes ruhigen Bufchauers erschüttert mird.

Baheicheinlich haben die Anderitaner, welche mir die putride Anefdote von den Sicfer = Quafern ergabiten, diefe mit jener Sette vers wechfelt.

Die auserwählte Laedy, Wis Unita Leefe ift aber, trop threr behauptereit Unfferblichfeit, im Jahle 1784 aus bem Zeitlichen in bas Ewige binüber gegangen.

In Idamis Schrift fiber Die Religionen ift ber Eufens affer Setten muffchiblich befchrieben.

Ein umb zwanzigftes Kapitel. Roch einige Borte über Penfplpanfen.

# Erfter Abfchnitt.

Befchreibning ber herrenhuter - Colonien, Beiblebem, Majareth und Libit.

Ein Aunstweg oder Chaussee von Philadelphia bis über die blauen Gebirge angelegt, führt ben Reissenden nach Bethlehem und Isown. Sechs Meilen von der City ist Germantown, eine ziemlich bedeustende Landstadt von 4 bis 5 Tausend Einwohnern; sie ist unsprünglich von Deutschen angelegt und heißt daher auch Deutsche Stadt. Unter den Einwohnern sind immer noch viele Deutsche anzutreffen, obgleich die deutsche Sprache sehr zu erlöschen anfähigt. Die Gegend ist vorzüglich gut angebaut, und von allen Seiten stellen sich schone gemauerte Landhäuser dem Banderer dar. Die Plantagen haben hier nicht mehr so

große Streden Landes, als weiter im Innern, und barum ift ber Boben auch ungleich beffer cultivirt, und 60 Uder bringen hier mehr als 2 bis 400 im Inneren. Das Landhaus eines Englanders, nach eus ropäischer Art erbant und mit Ralf ausgeputt, zeichs net fich durch Eleganz und Geschmack vor alten Landshäufern aus, die ich in Benfylvanien und überhaupt in Amerika fah.

Dreifig Meilen von Philadelphia ift Doitstown, die County Stadt vom Bufd County; fowohl in ber Stadt als auf dem Lande find sehr viele Quafer, die fich im Bohlftande befinden. Unweit Doilstown ist ein Quafertown ober Quaferstädtchen, ein unbedeustendes Dertchen.

Jest fangt bie Gegend an mit lauter deutschen Bauern bewohnt zu werden. Schone gemauerte Wohnshäuser, große Scheuern und Stallungen, fruchtbure Weiszens und Maisfelder verfünden überall Wohistand, jestoch ist die Gaffreiheit und herzlichkeit unter den Bewohnern nicht mehr anzutreffen, die man tiefet inr Junern findet.

Dellerstädichen ift ein unbeventender Flecken, größteneheils von Deutschen bewohnt: hier traf ich einen jungen Arzt, aus dem Aargan, der etwa zwet Jahre in Tübingen studirt hat, 1817 nach Amerika ausgewandere ist, und ohne Doctor = Dipsom, und ohne Examen seth hier niedergelassen und eine bedeustende Praxis hatte. Die Apotheke sührte er selbst; denn diese ist eigentlich der Pflug und die Egge des Landarztes in Amerika, weif man nur die Medicas mente, nicht aber die Recepte bezahlt. Dieser junge Mensch sagte mir, daß er hier in einem Monatemehr Geld verdiene, als in Deutschland ein wirklicht approbirter Arzt in einem Jahre. Im Jahre 1814

verheirathete er sich mit einer Bauerstochter, Die ihm: noch 6000 Piaster Mitgift zubrachte. Un guten Werzten, besonders an Accoucheurs und Operateurs, scheint es in Amerika boch zu mangeln.

Die Quacksalberei hat sich vom Mutterlande auch hierher verpflanzt. In Lankaster machte Isac Ouinscey, ein berühmter Wurmdoctor, einen Wunderthee bekannt, der die Kraft besitze, alle Wurme aus dem-Leibe zu vertreiben. Die Kraft desselben bethätigte er durch die vor dem Friedenstichter zu Protocoll gepzgebenen Aussagen der Patienten, als:

Dem Knecht John find 200 Würmer abgetrieben worden.

Der Bauerstochter Marie 150 u. f. w.

In Philadelphia machte der berühmte Indianers Doctor, der 20 Jahre unter den Indianern gelebt und von ihnen allerlei Seheimnisse gelernt habe,, alle Krankheiten durch simpathetische Mittel zu kurizen, durch große Unschlagezettel, worauf sich wilde, Wenschen abgebildet befanden, bekannt, daß er bei den Indianern Aesculaps Runst aus dem Grunde geslernt habe, und die Pest, das gelbe Fieber, Schwindssucht, Sicht und schwere Noth mit der Wurzel zu vertreiben verstehe.

Aus Liebe ju der bedrangten Menscheit habe er fich veranlaßt gefunden, hierher ju fommen, um mit seinem Steine der Weisen die Menschen umfonst von ihren Qualen ju heilen.

In Little : Port hatte ein versoffener Deutschlans ber, ein Schulmeister, feine Doctorbude aufgeschlagen, und lehrte nichtsnußige und faule Bauerjungen das Doctern; und in Zeit von einem Jahre waren auch diese gemachte Aesculaps : Sohne, die Patienten aus ihrem Lodesschlafe wieder erwecken konnten. Rurz,

bie Quadfalberet ift befonders unter ben guten Penfplvanien gang ju Baufe. Indef traf ich in Carleil boch and wieder junge fludirte bentiche Merate, bie mir ihre liebe bittere Roth flagten, und ber Meinung waren: bag hier fur den gelehrten Argt nichts ju mas chen fen. Go ift es nun einmal in ber Welt mit bem lieben Glud; nicht jedem lächelt es bold entgegen. Inzwischen gehört in Amerika nicht viel bagu, um als Medenlap feine Rolle ju fpielen. Riemand bes fummert fich um feine Myfterien. Reine Polizei controllirt die Bein = und Rumbrauer, und barum tonn= te man ben bafigen gandrum eher ein Gift, als ein Getranf nennen. Reine Polizei und Gendarmen befummern fich um Bagabonden und Gefindel; und fogar in den Strafen der Sauptfigdt murben in bet Abendbammerung Menfchen beraubt. Schlechte Menfchen find immer bie Folge von fchlechten Zeiten; und mahrscheinlich wird man die Freiheitsprivilegien nunmehr wohl ein wenig einschranten muffen; benn es hat fich fcon ju viel luderliches und fcblechtes Bolf aus ber alten Welt eingeschlichen. Conft foll, im Inneren wenigstens, ein Diebstahl etwas feltenes und unerhörtes gewesen fenn.

Ich fehre nunmehr zu meiner Reise nach Beth-Iehem ic. jurud. Bon Bellerstädtel bis nach jenem Orte ift nichts fonderliches zu bemerken.

Bethlehem ift ein ganz nach deutscher Art erbaustes Städtchen von ungefähr 1500 — 2000 Einwohsnern. Gleich beim Eintritt in baffelbe fieht das Schwesternhaus; es ift ein recht zierliches, in klösterlichem Styl errichtetes Gebäude, worin die Schwestern und die Pensionarinnen, ungefähr 150 an der Zahl, wohnen.

Das Stadtchen hat eine icone Rirche mit einem Thurm; auf biefen fabrte mich ein Burger, und in ber That war ber Prospect mahlerisch und wild ros mantifch ju nennen, In einer Entfernung von 18 bis 20 englifchen Deilen bildeten die blauen Gebirge ein schones Banoram; und ba fie in der Kerne einen bunflen und blaulichen Unblick gewähren, wie jebes andere Gebirge, fo hat man ibnen vermuthlich ben Ramen blatte Berge beigelegt. Um Sufe des Stadt= dens ichlangelt fich ber Lecha, ein unbedeutenber Bebirgefluß, der in den blauen Bergen entspringt, nach Dften bin fließt, und fich bei Botown in ben Delaware ergießt. 3ch habe ben Urfprung und das Ende diefes Rluffes gefeben, ber eine Strecke von mehr als bunbert englischen Meilen juruckleget, und fast überall von Ulmen, Raftanien und Gichenwaldern beschattet wird, in benen Millionen von Grosvogeln herumflatterten. Ein geschickter Bogelfanger tonnte fie mittelft Schlingen an Sunderten in einem Tage fangen, und Die in die Seeftadte verfaufen; allein uiemand befaßt Ach bier mit folden Geschaften, sondern bochkens mit ber Jagb.

Die Bewohner Bethlehems waren sammtlich Deutsche, die sich zur Brüdergemeine bekennen, und sehr industrieuse Leute, die irgend ein bürgerliches Gewerbe betrieben. Die Brüdergemeine hat bedeutens de Ländereien, die verpachtet sind. Der Pachtzins wird in Naturalien abgeführt, und bei ordentlicher spstematischer deutscher Wirthschaft könnte ber Ertrag dieser Plantagen verdoppelt werden. Es war gerade eine Plantage nicht weit von Nazareth zu verpachten, und nicht üble Lust hatte ich, mich als Pächter zu melden, wenn meine Fonds nur ein wenig stärfer gewesen wären. Die Segend um Nazareth hat, als

Ackerland betrachtet, mich am meisten angesprochen. Der Boden war eben, und überall erblickte man die schönsten Wiesen, die etwas Seltenes in Amerika sind. Auch sand-ich in sener Gegend unter den Deutsschen ganz vorzüglich gute Menschen; ich konnte beisnahe sagen, die besten unter den Pensplvaniern. Je tieser ins Land hinein, je größer mar die Rohheit. Rülpsen, Anetschen mit den Zähnen, um die darin hängenben Ueberreste von Speisen heraus zu besommen, ist sast allen Amerikanern eigen; manche trieben aber ihre Unsauberkeit so weit, daß mich oft die Reisgung zum Erbrechen anwandelte, und oft dachte ich bei mir selbst: diese mussen Abkömmlinge der unglücklischen Gefährten Unsses seyn, die Circe in Sau en mestamorphositte.

Razareth ift ein kleines Städtchen von circa 2000 Einwohnern. hier ift ein Anaben Institut, das aber nicht so ftark frequentirt ist, als das für die Mädchen. Ich besuchte einen jungen deutschen Lehserer des Gymnasiums, der auch noch nicht sehr lange, von Sachsen aus, hierher geschieft worden war, und fand auch ihn mit seiner Lage in der neuen Welt keisnesweges sehr zufrieden. Diese Arankheit dürfte jesten gebildeten Europäer hier wohl befallen; das Land ist eigentlich nur sur den Bauer, den Jandwerker und den Kausmann mit Fond; der Gelehrte spielt eine schlechte Rolle, wenn er sich nicht auss Predigen oder Doctern versieht.

Bon Bethlehem durch Ellentown, Autstown, Richemond bis Reading fand ich überall schone von Dentsschen bewohnte Bauerhose, die Wohlstand verfündezten. Richmond ift von französischen Bauern bevölztert worden, die noch während der Religionsversfolgung ausgewandert find, aber ihre eigene Mutters

sprache schon völlig vergessen und die deutsche dafür angenommen haben. Sie ließen es aber nicht allein bei der Sprache bewenden, sondern nahmen auch den Fleiß und die Sparsamteit der Deutschen an, und gehören unter die wohlhabendsten Bauern der Gesgend.

Auch irlandische Abkömmlinge, wenn fie fich mit deutschen Beibern verheirathet hatten, waren völlig verdeutscht und in der Regel auch wohlhabende Leute.

Unter andern fand ich bei Bethlehem einen geswissen Stuart, von irischer Abkunft, der mit der irischen Artigkeit auch die dentsche Biederkeit versband, aber die Deutschen gar sehr an Bildung überstraf, worin sie den Frischen in der Regel nachstehen; ich hielt bei ihm Sonntag=Quartier, zog sehr schäßsbare Nachrichten über das Land und die Verfassung von Pensplvanien von ihm ein, und als ich das Gespräch auf das Haus der Stuarts lenkte, sagte er mir: daß seine Vorsahren irische Lords gewesen wären. Obgleich nur ein simpler Bauer, so hatte er dennoch in seinem Benehmen so eine Gentlemans Manier, die ihn gleich von der Menge auszeichnete.

Land war hier gar nicht zu erfaufen; denn 60, 80 bis 100 . Dollars war der gewöhnliche Preis für den Acfer, es waren aber verschiedene Plantagen zu verpachten, und ich wurde es in jedem Falle rathen, sich in der Rahe der Seestädte eine wohleingerichtete Plantage eher zu pachten, als aufs Gerathewohl ins Innere des Landes hineinzurennen.

In allen Richtungen von Penfylvanien fand ich bieffeits der Gebirge die Plantagen der Bauern in der besten Ordnung. Bei Carleil kehrte ich bei eis nem Schweizer ein, Ramens Reller aus Basel; er manberte als junger Buriche von go Sahren nach Amerifa aus und batte bei feiner Anfunft nicht mehr als 4 Thaler im Bermogen; jest, nach einem Beitraum von 30 Jahren, hatte er eine schuldenfreie Plantage, die etma 16 bis 18,000 Dollars werth fenn fonnte: er trieb dabei die Stellmacher : Profession und hatte feine Wirthschaft in der besten Ordnung. fer mar alfo ber Einzige von dem Ausgewanderten. ben ich in einer auten Gegend angefiedelt und moble habend gefunden habe. Gein und feiner Rinder Betragen und Charafter hatte bas Geprage eines biebes ren und gaffreien Bafelers an fich, und unterschied fich gar wesentlich von dem der Einheimischen Umes Lettere haben durchaus nichts mehr an rifaner. fic, mas auf landemannifde Unbanglichfeit Bezug håtte.

Auf der Cour nach Pittsbourg traf ich dagegen mieber einen anderen Schweizer an, langer als 30 Jahren bereits eingewandert mar, und Die Müller = Profession betrieb. Unerträglich mar ber Schmus in feiner Behaufung, nud Armfeligkeit mar überall erfichtlich; die Kran Chebalfte war ein Non plus ultra vom Grobbeit, und ließ mich fur ein Glas folechte Mild und ein grmfeliges Butterbrod tuchtig achlen; ber gute alte Alte und Die Rinder maren febr redfelige Menfchen; aber überall mar Unordnung in der Saushaltung und ichlechte Wirthichaft erfichtlich. Wenn daher irgend fein Gefetgeber bes meifen Licuras Spftem wieberholen und Gleichheit ber Guter einführen wollte, fo murde es doch in furger Zeit balb wieder Bettler und reiche Leute geben; Die Urfache hievon bedarf feiner Erlauterung. — Rach bem Urfprunge des Delaware Suffes ju fand ich am linten Ufer lauter Deutsche, und an bem rechten im Staate Ren: Jersen wieder nur Jrische. Der Unterschied in der Hauswirthschaft int auffallend; und wahrlich, das hochweise, erhabene republikanische Gouvernement sollte sich gratuliren, wenn alle Jahre 100,000 Deutsche eins wanderten; es sollte, wenn es das Interesse seindes befördern wollte, hundert Schiffe alle Jahre in die niederländischen und deutschen Seeskadte schieden und die deutschen Auswanderer aufnehmen; denn sie sind wirklich die sichersen Actien oder Stocks der transatlantischen Republik.

Rleiß, Sparfamfeit, Rüchternheit, phyfifche und moralische Rraft und Wohlstand, als die Frucht Viefer guten Eigenschaften, giebt ihnen überall, wo fie fich anfiedeln, das Uebergewicht über die frifchen Stlavens halter. Allein diese schouen Tugenden verursachen dort gerade die entgegengefetten Wirkungen. Das irifche und refpetitive felavenhalterifche Gouvernement beforgt, baß die Deutschen, die von dem Pothomak bis an ben Sanct Laureng Dieffeits ber Allegbenns in manchen , Segenden, befondets in Penfitvanien, Die irifche Race größtentheils verbrangt haben, indem diefe ihnen bie Befigungen, auf benen fie nicht mehr fortfommen tonnten, fur einen guten Preis überließen, und Rch ift die hinterent bder Mittelftaaten guruckzogen, bem Gouvernement gefahrlich werden und aus einer un-Annigen eine mabte und vernühftige Republik machen ·fonnten; und nun ift es erflarbar: warum es die Einwanderung bet Deutschen fo wenig beganfitget. Bahrlich! folg fonnen die Rheinlander und Schweis jer auf ihr transatlantisches Blut fenn: den Berth Wirflich lernt man des deutschen Wolfes erft im Auslande ichaben. Mochten baher biejenigen, welche das Gief haben, über bentiche Bolter den Zepter ju fchwingen; boch auch feinen

Werth erkennen, und es mit ihnen so machen, daß fie doch wenigstens am lieben Sonntag ein Suhnchen im Topfe guden könnten. Möchten fie doch auch noch mehr thun — und fie einer Wohlthat theilhaftig wers ben laffen, die alle wälschen Völker bereits genießen; fie verdienen es vor allen andern; und wirklich grastuliren können sie fich, solche Perlen in ihrem Schmudfäsichen zu haben!

## Zwei und zwanzigstes Capitel.

Bufat ju ben-Bemerkungen über ben Dhio = Staat nach Evans.

Am jenseitigen Abhange ber Alleghengs fand ich ibie Gegend schlecht bevölkert, und die Einwohner an finanziellen Kräften arm; Biehzucht ist noch ihr vorstäglichstes Regale. Richt besser sahe es in Virginien aus; jedoch ist das Elima hier, wie in allen Gebirgssegenden Amerika's, fehr gefund.

Pittsburg liegt noch auf Penklvanischem Gebiet, am Jusammenfinß des Alleghenn und Monongahelas Flußes; es hatten sich dort verschiedene Fabriken ers hoben und nach der Meinung der Amerikaner sollte es einst das zweite Birmingham werden; allein ein großer Theil dieser Fabriken standen im Jahre 1819 entweder ganz still oder machten nur unbedeutende Geschäfte. Die ausgewanderten Frländer konnten in den Fabriken keine Beschäftigung sinden und waren höchst unzufrieden und mismuthig.

Manche hatten fo eine Art fleiner Rauberbandes den etablirt; man nannte die Mitglieder derfelben Enrnpeifer, weil fie fich in den Gebufchen an der Turnpeif ober Chausee lagerten, Reisende Gentlemans anhielten und ihnen einen kleinen Tribut abforderten, weil sie bie schone Turnpeif angebauet und gegenwartig wegen Mangel an Arbeit nichts zu leben hatten. Da sie es nicht zu arg machten, sondern sich gewöhnslich mit einigen Thalern begnügten, so wurde die Sache mehr als ein Scherz betrachtet.

Nächst dem Fabrikenwesen ift der Schiffbau bier ein fehr beträchtliches Gewerbe; jedoch werden nur noch Boote und andere kleine Fahrzeuge erbauet, ins dem größere oder Seeschiffe mit zu vielen Schwierigskeiten nach Orleans den Fluß hinunter zu schaffen waren. Gewöhnlich bedienen sich die Auswanderer der kleinen Boote, um den Fluß hinunter in ihre neuen Riederlassungen zu fahren.

Auswanderer konnen auch hier ichon unentgelds liche Fahrt und Bekoffigung erhalten, wenn fie auf den Transport-Fahrzeugen arbeiten helfen.

Die Speditionsgeschäfte mit Landesprodukten find fehr bedeutend und der Fractlohn hoch.

In den Ohio ergießen sich von beiden Seiten ber eine Menge Flusse, mit denen ich den Leser ges nauer bekannt machen muß. Der erste Hauptsinß ist der Muskinghum; er vereiniget sich 170 Meilen hinter Pittsburg mit dem Ohio, ist von seiner Mundung an 100 Meilen weit schissbar für größere Fahrzeuge; für kleinere aber bis zu seinem Ursprunge, welcher von dem Capahuga nur 7 Meilen weit entsernt ist. Diesser ergießt sich in den Eries See, und wahrscheinlich wird man in der Folge hier einen Canal anlegen. — Un den Ufern des Muskinghum sind Salzquellen und bedeutende Kohlenminen.

Un der Mundung deffelben ift die einen fehr bas fern Unblick gemabrende Stadt Marietta.

2. Der Fluß Sochoting liegt 25 Meilen unters halb bes Muskinghum und ift kleiner als diefer. Un feinen Ufern find Quadersteine, Gifen-, Blei- und Koh- lenminen; und an diefem wie auch an ersterem ist mits unter gutes Land.

Die Stadt Athens liegt 40 Meilen von der Mundung des hochhofing entfernt und ift ber Sigeiner Universität.

3. Der Scioto ist 200 Meilen weit schiffbar, und hangt burch bie Sandustyban mit bem Eries See zus sammen. 100 Meilen von feiner Mundung am Ohio liegt die Stadt Chylicothe.

Die Stadt Cincennaty liegt öftlich von dem grossen Miamy unfern seines Einflusses in den Obio; fie hat eine angenehme Lage, macht bedeutende Sandelsseichafte, hat Manufacturen und Wohlstand.

Der große Miamy ift die Grenz-Linie zwischen dem Ohio und Indiana-Staat; auch diefer hangt mit dem Erie-See zusammen, und nur auf einer Instervalle von 4 Meilen muß der Baarentransport zur Achse geschehen.

Von den Fruchtbanmen gedeihen Pfirsichen = und Aepfelbaume im Ohio = Staat; für lettere ist aber das Clima schon heiß. Aepfel, Birnen und Pfirsichen sind die einzigen Obstgattungen, auf die man sich in Amerika verlegt. Lettere find oft wie eine Faust groß und sehr schmachaft.

Das Clima ift von ber Art, daß die herrlichften Früchte von Frankreich und Italien dort gedeihen wurden. Allein die Amerikaner haben gar keinen Sinn für Gartnerei, auch nicht die mindeste Kennenis das von, und darum wissen sie Fruchtbaume auch gar nicht zu veredeln. Pflaumen sahe ich fast gar nicht, Kirschen nur wenige, und biese ließ man auf ben

Baumen berfaulen und achtete fie nicht ber Muhe bes Pflückens werth.

Die Landesprodukte bes Ohio-Staates, welche auf dem großen Markt nach Orleans vergendet wers den, sind: Mehl, Walfchkorn, gepokeltes Rind und Schweinesteich, Schinken, Wildprett, Flache, Whysky der gottliche, Bauholz und Bieh, besonders Pferbe.

Der Janfo Evans fagt über die weftlichen Staas ten:

Der Blick in die Zukunft muß die Seele des Politikers mit Staunen erfüllen. Alles bereinisget sich hier, die vereinigten Staaten volkreicher zu machen, als Europa ift. Nach Verlauf einisger Jahrhunderte wird Alles, was groß und prachtvoll ift, uns charakteristen. Die Künste Griechenlands, Roms Wassenthaten, Englands Stolz werden die unfrigen senn;??? Unsere Grenzen werden zegen Norden der Nordpol, gegen Westen das kille Meer, gegen Süben die Erdenge von Darien senn, und gegen Osten wird Amerika gar keinen Nebenbuhler mehr kennen; folglich herr des atlantischen Meeres senn. Gott möge das liebrige abwenden!

Der Boden des Ohio=Staates ift keinesweges bergigt, aber auch nicht eben zu nennen; sondern er ist mit Anhöhen durchschnitten, wie das öftliche Gesbiet; mitunter findet man auch Planen und Wiesen, wovon manche bis 50 Meilen im Umfange haben. Ein gutes Getreide=Land find die westlichen Staaten durchgängig. Der Boden halbgeklärtes Land gilt 4,6 bis 8 Dollars; um die Städte aber wird geklärtes Land bereits mit 80 und 100 Dollars bezahlt, zuweis len auch noch theurer.

Merfrentdigfeiten im Dhio : Staate finb: das un=

geheure Gerippe des Mammouth; diefes Thier foll feinem Gerippe nach fechemal großer gewefen fenn, als ber Elephant: man bat es bei ben Salzquellen in Menge vorgefunden und baraus gefchloffen: bag biefe Thiere fich entweder unter einander felbft getodtet oder durch ben übermäßigen Genuß bes Salzwaffers ben Tob jugezogen batten. Auch hat man aus dem Ban der Rinnlade und der Gestalt der Zahne entnommen, daß es feine Gras-, fondern Rleifchfreffende Thiere gewesen fenn maffen. Bei den Indianern bat man über ihre Eriften; zwar Erfundigung eingezogen: allein ihre Traditionen darüber find gang myftischen Inhalts, die ich ber Merkwurdigkeit wegen hier ans führen will. "Zufolge' diefer Traditionen habe fich eine Gattung großer Thiere in ihrem Lande befunden, welche dem übrigen Bilde fehr verderblich maren und es auffragen. Da biefes nun an manchen Stellen ganglich vertilgt gewesen und hungerenoth entstanden fen, habe der große Geift ihr Bleben erhort, fen auf einen hohen Berg herabgefommen, und habe mit feis nen Bliben diefe ungeheuren und gefrafigen Beftien getobtet, bis auf einen großen Bullen und eine Rub. welche bloß in ben Ruß vermundet worden und ents fprungen fenen; diefe haben fich hierauf nach Beffen jurudgefogen, mofelbft fie bis jest noch leben follen: allein Lewis und Clarke haben auf ihrer Reise nach ber Gudfee and nicht die geringfte Gpur von ben Indianern baraber erlangen, viel weniger fich von ihrer Eriftens felbft abergengen tonnen.

### Drei und zwanzigstes Capitel.

### Rentudy = Staat.

Dem Staate Ohio gegenüber liegt am füblichen Ufer der Staat von Kentucky; er grenzt öftlich mit Birginien, süblich mit Tenessee, nördlich mit dem Ohio, und westlich erstreckt er sich bis an den Missisppi. In diesem Staate sindet man wenig oder gar feine Biessen und niedrigen Boden; und da, wo er eben, ist er eher mager als fett zu nennen. Der Boden ist kalkig und trocken, und in der heißen Jahreszeit versiegen Quellen, und Wassermangel tritt ein; für Wassermühsten ist daher hier die schlechteste Gelegenheit.

An Produkten liefert Kentucky alle Artikel bes Ohio, neben diefen aber auch Sanf und Toback in großer Menge. Mehrere Millionen Pfund Ahorns Zucker werden hier erzeugt. Ich beforge aber, daß berfelbe nur zu bald, wenn es nicht schon der Fall ift, das Schickfal unferes Runkelrüben Zuckers erleis den durfte, da Braftlien und Oftindien diefen Stoff jest in so großen Quantitäten liefern. In den Forssten masten sich unzählbare heerden von Schweinen; und in den Rohrbuschen find ganze heerden von Sirschen.

Außer anderen Holzarten machst bort auch ber Raffeebaum, dieser ift aber keinesweges ber westindissche Raffeebaum, fondern ein Waldgewächs, hier so benannt; ferner der Mohns, Gurkens und Seidenbau; desgleichen der Donigs, heuschreckens, Maulbeers und Buchsbaum. Die Schilderung der Ueppigkeit des Bodens granzt ans Fabelhafte; inzwischen trägt er doch überall die Merkmale des Ueberslusses an sich.

Das Rlima ift, ba wenig ober gar feine Gumpfe in biefem Staate find, gefund und angenehm. Der

À

Winter beginnt erft zu Weihnachten, und mahrt hochftens 3, gewöhnlich nur 2 Monate; jedoch fann bas Vieh bas ganze Jahr hindurch auf dem freien Felde feine Nahrung finden.

Die vorzäglichsten Stadte find, Washington, Liestown, Lexington und konisville; lextere beiden liezgen am linken Ufer des Ohio, und zählen bereits zwischen 8 und 10,000 Einwohner. Handwerker finz ben hier Arbeit, und einen guten Tagelohn; denn so überhäuft auch die Seestädte mit Handwerkern find, so ist es doch weiter im Innern keinesweges der Fall. Der große Ueberstuß des Landes ist die Ursache hievon, indem die Rinder der Ackerbauern sich nur äusserst selten einem Handwerke widmen. Die gangbarsken Handwerke sind:

Gerber, Schuhmacher, Müller, Brandtweinsbrenner, Tischler, Schreiner (Zimmerleute), Leisnen= und Tuchweber, Kieper, Grobschmiede und Stellmacher. Der gewöhnliche Tagelohn des Gesellen ift: 12 bis 15 Dollars monatlich, nebst freier Station, (Rost und Basche.)

Schumacher, welche in Penfilvanien bei Bauern arbeiteten, verdienten bei freier Koft monatlich gewöhnlich 20 bis 24 Dollars. Brandweinbrenner, welche gewöhnlich nach der Quantität des abgezogenen Liqueurs bezahlt werden, und von der Gallone 4 bis 5 Cent erhalten, verdienten an manchen Stellen 30 bis 40 Dollars monatlich.

Die Einwohner in Rentucty find ein Jusammensfluß von Individuen aus allen Gegenden der Bereisnigten Staaten, worunter auch Emigranten aus Engsland, Irland und Frankreich fich befinden. Der Sauptsteil derselben aber besteht aus Emigranten von Birs

ginien, welche ihre Sklaven mit anher gebracht haben. Der ganze Staat wimmelt von Sklaven, und die Rentucker sind als indolente Sklavenhalter bestannt, und stehen, so wie die Bewohner aller westlischen Staaten, in moralischer und intellectueller hinssicht den östlichen weit nach; welches der schlechten Schuls und Lirchenversassung hauptsächlich zuzuschreisben ist.

Die Denkungsart der Amerikaner in den Stlasvenstaten stellt die Bemerkung eines herrn Burk, Reprafentanten eines der füdlichen Staaten, so recht in ihrer ganzen Abscheulichkeit dar.

Die Pflanzer, indem fie den großen Unterschied zwischen ihnen und ihren Stlaven feben, ers hohen badurch den Geift und die Liebe fur Kreiheit!

Aehnliche Richtswurdigkeiten habe ich in den Bertheibigungsreden ber Sflavenhalter= Reprafentanten in öffentlichen Blattern mehrmals gelefen, die oft von ber Art maren, daß man bergleichen Redner im Conareß entweder fur reif jum Collhaufe, oder fur die elendeften Spotter und Berachter der Rechte der Menschbeit zu halten fich geneigt fühlt. Die Georgier zeichnen fich hierin vorzüglich aus. Und wer find diefe Georgier? Ein Saufen Lumpengefindel und Bettlervolf, das in England Strafen gefegt und Cloafen gereiniget bat, und da es dem gande gur Laft fiel, jufammengerafft und im Jahre 1732 auf Roffen bes Gouvernements frei nach Georgien berübergeführt, bort unterflugt und ihnen ausbrudlich jur Pflicht gemacht wurde, feine Sflaverei einzufubren. Und jest find fie nicht nur die eifrigfien Gflavenhalter, fondern fühlen fich fogar entehrt, wenn ibre Gobne fich die Stiefeln felbft pugen mußten; fe!

die sonft am London = Dock \*) für einen Aupfer = Penny jedem Matrosen in tiefster Unterthänigkeit die Schuhe burfteten! —

Was man auch immer fagen moge vom Ahnensfolz, Gelehrtenftolz, Raufmanns- und Geldfolz; es geht doch keiner über den des Lumpen, wenn aus ihm ein herr geworden ift. —

Obgleich der Krieg zwischen Frankreich und Engsland im Jahr 1755 fich für letteren Staat so vorstheilhaft endete, ihm fast den gauzen nordamerikanisschen Continent bis auf Louisiana sicherte, so bliebihm doch das ganze südwestliche Gebiet, vom westlischen Florida bis zum Ohiosfluß, und von dem jensseitigen Alleghenns Gebirge bis zum Missisppi völlig unbekannt. Endlich wurde es um das Jahr 1760 von Jägern entdeckt, und von Birginien aus die erste Bevölkerung nach Kentucky verpflanzt, setbige aber durch die Indianer mehreremal gänzlich ausgerottet.

Dies gab den Englandern Veranlassung zum Ariege gegen die Wilden, die durch den Lord Dun: more im Jahre 1774 gedemuthiget wurden.

Die Fortschritte der Colonisation von Kentuchy fallen aber erst in das Jahr 1781, seit welcher Zeit sie so erstaunend zugenommen haben, daß man die Volkszahl gegenwärtig auf 600,000 Seelen mit Inbegriff der Stlaven rechnet, die freilich einen großen Theil der Bevölkerung ausmachen, und an manchen Stellen über die Weißen, nicht nur in der Jahl, sondern auch in der Moralität, das Uebergewicht haben.

<sup>\*)</sup> Die Candle, in welchen die Erachtschiffe liegen

Der Kentuch : Staat ift von Suboffen und Gusten her mit mehreren Fluffen durchschnitten, die fich alle in den Ohio ergießen. Wegen der mannigfaltisgen Wafferfalle und dem fleinigten Boden derfelben ift die Schiffahrt beschwerlich.

Lexington ist die Sauptstadt des Staates und Louisville, dicht am Ohio fall, der berühmteste Sans delsplat in den westlichen Staaten. In der Nachsbarschaft dieses Orts sind einige sehr schone Plantasgen. Man sindet dort Pflanzer, die mehrere hundert Sslaven halten, 500 Acker Landes mit Weißen bestäen, 20 Pflüge im Gange haben und 60 Pferde besthen. Sie haben große Brennereien und lassen durch die Stlaven Böttchergeschäfte und andere Sandwerke betreiben. Neusland trägt an Weißen oft 60, und an Wälschforn 100 Korn. Der gewöhnliche Ertrag an Weißen und Roggen ist 30 Korn. Gerste, Safer, Sanf, Flachs, Baumwolle und Felds und Gartenstückte, Weindau gedeihen aufs beste.

Deffenungeachtet aber ift die Gelbnoth hier aufs hochfte gestiegen, und fast feine Bank diefes Staates leistet Zahlung.

# Vier und zwanzigstes Kapitel.

Staat bon Inbiana.

Auch dieser Staat liegt am Ohio und erstreckt sich von dem großen Miami bis an den Wabasch = Fluß. Seine Grenzen sind öftlich der Ohio, westlich der Jlinois Staat und nordwestlich der Michigan = See.

Gee. Derselbe bildet ein Oblongum und ist ungefähr 270 Meilen lang und 130 breit.

Boden, Clima, Gestalt und Producte des Lansdes sind die nemlichen, wie im Ohio Staat. Salzquellen, Steinkohlen, Kalk, Quaders und manninfaltige andere kostdare Steine sind hier im Ueberfluß; auch soll sich am Wabasch eine Silbermine besinden. Die Pilkao Wiese ist eine hohe ebene Grundstäche von 7 Meilen lang und 3 Meilen breit. Ihr Boden ist außerordentlich üppig; doch ist noch nie ein Baum darauf gewachsen.

Bincennes, die Sauptstadt von Indiana, liegt am Wabasch, woselbst sich der Sandel von Indiana concentrirt. Waaren aus Canada kommen auf dem Juinois-Fluß, die von Neu-Orleans auf dem Misse spoi, Ohio und Wabasch, und die aus den öflichen Staaten auf den letteren beiden hieher, mussen aber bis Pittsburg zur Are transportirt werden.

In diefen Staate hatte fich, dicht am Dhio-Bluß, eine Schweiter = Rolonie niedergelaffen, welche ben Weinbau betrieb. Die Amerifanischen machten barüber fo viel Gefchrei, als wenn bie aefammten vereinigten Staaten von bier aus mit Bein murden verfehen werden. Allein die Colonie hat ihr Etabliffement, Reu-Bevair, voriges Jahr ganglich verlaffen, und fich in den Minois-Staat hinunter gezogen, um dafelbft bem Getreideban obzuliegen. bestand diefelbe nur aus einigen elenden Sutten, inbem die meiften von ben im Jahr 1816 ausgewans Derten Schweizern fich im gande gerffreut, und die wenigsten die Mittel dazu hatten, die Reife in die mefflichen Staaten ju unternehmen. Auch war der gemablte Plat feinesweges jum Beinban febr geeige net: und Diejenigen Emigranten, welche fich in Umes II.

rifa auf den Weindau verlegen wollten, wurden in Rentucky eher ihre Rechnung finden. Das Klima ift dort ungleich warmer als in Indiana, und dem Bosden nach zu urtheilen, welcher mit dem in der Champagne viel Aehnlichkeit hat, mußte die Champagnes Rebe dort gedeihen.

Bisher hatten Weizen und tropische Gewächse in Amerika immer einen hohen Preis, und darum haben Sewinnsucht und Seiz den Weindau und feinere Gartenkunst nicht aufkommen lassen. Weindau wurde jest, besonders im Innern, wo der Wein einen hohen Preis hat, eine sehr richtige bkonomische Speculation seyn.

In Indiana wachsen Baume, die in den öfflischen Staaten nirgends anzutreffen find, als: der Dornbuich, beffen Dorne 3 Boll lang find, und fatt Ragel gebraucht werden fonnen.

Die Magnolia, welche eine fehr schone und mohlriechende Bluthe hat. Der Kaffeebaum; gleicht der schwarzen Eiche, trägt eine Schalenfrucht, worin ein Kern ift, welcher, wenn er gefocht wird, ein dem Kaf, fee fehr ahnliches Getrant giebt.

Da ich einmal auf die Forstparthie gekommen bin, so will ich ein kurzes Berzeichnis der vorzüglichssten Forstbaume Nord-Amerikas beifügen. Eine Spezisikation aller Baum-Arten, nebst einer Beschreibung davon zu liesern, würde ein ganzes Werk allein aussmachen, so mannigfaltig ist dort das Forstgebiet. Die vorzüglichsten Forst-Sewächse sind: die Ulme (Ulmus americanus); sie begreift unter sich: die weisse, die rothe und die süße Ulme; die Rinde der letzteren ist in medicinischer hinsicht sehr geschätzt. Der wilde Kirschaum; er enthält mannigfaltige Spezies, und ist von den Schreinern sehr geschätzt. Der

kvenst = wer Denschrecken = Baum (Robinia pseudoacacia); wachft ichnell, newahrt gures Brennholz, and ift ju Grundpifalen und Schiffebebedung febr geeignet. Die Birfe mit ihren Gwerfes, als: i) bie Weiße (Betula alba), 2) bie Schwarze (Betula nigra), 3) die Rothe sbet Belbe (Betula lonta). Die Giche nimmt verfcbiedene Spreies: 1) Die Schwarze (Quercus nigra), 2) bie Rothe (rubra), worunter wieder brei Abtheilungen; 3) bie Beife (alba). 4) bie 3merg = ider Grundeithe (pumila), 5) die Rufeiche (primus), 6) die Lebenbeiche (Sempervirns oder Q. Virginiana); die fcwarze Pflorfeiche (Q. aquatica); bie beiben letteren find im Gublichen einheimifch. Der Rufbaum (Fagus enstanea), wirb meiftens gu Baunen gebraucht. Die Buche (Fagus sylvatica) mit brei Abtheilnnaen. Die Richte mit 7 Abtheilungen: 1) die weiße ift bie Surfin ber amerifanischen Bals ber, on Umfang, Alter und majeftatifcher Geffalt. Auf ben blauen Gebirgen habe ich fie in ihrer fcbonften Glorie gefehen, wo fie an Umfang und Sobie unbedingt den Borgug vor ihrer Mitschwester in Deutschland bat: fie ift auch in großer Menge an ber nordamerifanischen Maine, in Reushampshire und Bermont anzutreffen und gewährt für Manbaume und anderes Schiffs = Gerathe ein vorzügliches Material. 2) Die Gelbe, die Schwarze, beren Korner voll von Terpentinol find. 4) Der Lerchenbaum. Außer Die= fem find die Feuerfichte (Pin. balsamea), die Spruce (Pin. canadensis oper Pin. abies), Arbor vitae (Thuya occidentalis) ober weiße Ceber (Juniper) oder rothe Ceder (Juniperus virginica). Ceder ber füblichen Staaten (Cupressus Thyoides). Enpreffe (Cupressus disticha) in sudlichen Gegenden, und wird ju Schindeln und anderm Gerathe geBraucht. Die weiße Weibe (Salix alba); Rinde vont den Wurzeln derselben ist ein vorzügliches Surrogatder Peruanischen Rinde. Die Aesche zwei Species:
die Schwarze oder Sumpf=Aesche und die Weiße.
Aborn 3 Species: 1) der Weiße (Acer negundo),
zu Tischlerarbeit sehr gut; 2) der Rothe (Acer rubrum); 3) der Schwarze oder Zucker-Ahorn (Accer
sacharinum), von dessen Sast bekanntlich Zucker rass
finirt und Rum distillirt wird.

Die vorzüglichsten Flüsse in Indiana find: der Wabasch; seine Umgebungen find sehr hoch, fruchtbar und romantisch. In gewissen Jahreszeiten ist er 600 Meilen weit schiffbar. Seine tributären Ströme find: der weiße Theahihi, und Calumet-Fluß. Der Tippecanve ist ein Arm des Wabasch, welcher mit den tributären Flüssen des Erie Sees zusammen hängt; am ersteren hatten die Amerikaner mit den Indianern im Jahre 1811 ein blutiges Treffen, in welcher Erstere vor Tages Anbruch unter einem fürchterlichen Geschrei der Wilden überfallen und total gesschlagen wurden. Von den Amerikanern wurden mehrere in den Zelten erschlagen oder stalpirt.

Im Thierreich von Indiana ist besonders mertswürdig: das Opossum oder Beutelthier. Dieses Geschöpf hat unter seinem Bauche eine mit sanstem Rauchwerk bewachsene Saut, welche die Sängtheile desselben bedeckt. In diesem Beutel liegen die Junsgen desselben. Bei drohender Gesahr zieht es die Saut zusammen, wodurch die Jungen an den Sängstheilen völlig eingeschlossen hängen; und in dieser sucht sie die Alte der Gesahr zu entziehen. Das junsge Opossum ist bei seiner Geburt nicht größer als eine Bohne. Unter den Schenkeln hat das alte Thier zwei länglichte Sautsalten, in welcken die Jungen

fehr bequem und fo lange getragen werben, bis fie hinlangliche Starte erlangt baben, fich felbft fortaus belfen. Rach ber Ausfage ber Indiana Pflanger find die Jungen des Oppoffum in dem erwähnten Beutel oft nicht großer, als ein Gerftenforn gefunden worben, und daber ift man zweifelhaft, auf welche Urt fich diefes Thier fortpflangt. Befondere Gigenfchaften bes Opoffums find: Furcht vor dem Baffer und Gleichgultigfeit gegen bas Reuer. Man fagt, daß felbiges, wenn es auch nur leicht gefchlagen wirb. fich fogleich tobt ftellet, und in diefem Buftande bes harret; felbft, wenn ibm die Ufoten weggebrannt werden. Gobald man es aber ins Baffer wirft, wird es fogleich unruhig, und fucht fich ju retten. Rach der Bemerfung der Raturforscher lebet es von Bogeln.

# Fünf und zwanzigstes Rapitel.

### Staat von Illinois.

Im Allgemeinen ift der Boden eben, hat aber doch mehr Abwechselung als der von Indiana; sein Gebiet ist von unermeßlichem Umfange. Er grenzt öftlich mit dem Michigan-See und dem Indiana-Staat, südlich mit dem Ohio-Fluß, füdwestlich und westlich mit dem Mississen, nördlich mit Superior-See, nordwestlich mit dem Laf of Bod Baldsee) und west-südwestlich, mit den änßersten Quellen des Mississppi. Indierer entsehnt lies sprung aus verschiedenen kleinen, westlich und inder forung aus verschiedenen kleinen, westlich under vior belegenen Seen.

Die außenfe gange Diefes Staates, von Guben nach Rorben zu, beträge zwifchen 1800 bis 2000 enge lische Mellen, die größte Breite deffelben 1500 Meiien, und ber gesammte Flächeninhalt 200,000 engle fche ober 12500 beutsche Quadrat Meilen, worunter ver Umfang der Geen: Huron, Michigan und Supe rior noch nicht begriffen find. Da nun bas ganb nirgends mit boben Gebirgen durchschnitten, sondern überall des Andanes fähig ift, so könnten, wenn die Bevolkerung ber Rheingegenden oder des füdlichen Franfreich, 4000 Seelen auf die deutsche Quadrat Meile, jum Magkftabe genommen murbe, 50 Mil lionen Menfchen allein in dem Staate von Illinois leben; und gegenwartig burfte bie Gefammtzahl ber Einwohner sich ungefähr auf 40 bis 50,000 Einwohner belaufen.

Die Wiesen am Illinois-Flusse find von großem Umfange, und dieser Flus felbst ist sehr ausgedehnt und schön. Er entspringt unfern des Michigan, und ergiest sich in südwestlicher Richtung über dem 37sten Grade nördlicher Breite, oberhalb der Mündung des Missoury in den Missippi,

Wenn irgend eine Gegend in den vereinigten Staaten der Colonisation gunkig ift, so ift es die am Busammenstusse des Juinois und Missisppi und des Missoury mit den letzteren. Alle drei durchstreisen die fruchtbarken Gegenden der Union, und letztere beiden sind mehrere tausend Meilen weit schiffbar. Auch mehret sich die Bevolkerung des Juinois-Staates täglich, indem die meisten europäischen Auswamberer und auch sehr viele Amerikaner sich dahin ziehen. Die Bortheile der neuen Colonisten vor denen in den nördlichen und öflichen Staaten bestehen hier wesentlich darin: der Boden hat schöne Flächen und

ift nicht so fehr mit Wildnissen bedeckt, wie in den letteren; daher kann derselbe schon das erste Jahr den Pflug in den Erdboden stecken, wohingegen er in den übrigen Staaten oft mehrere Jahre darauf verwenden muß, das anzubauende kand von den Bausmen zu saubern. Solz ist dessen ungeachtet im Uesberstuß vorhanden, und da, wo die Natur ifelbiges dem Boden nicht zugetheilt hat, sind sehr ergiebige Steinkohlen=Minen, so daß es nie an Brenn=Mate= rialien mangeln wird.

Diejenigen europaifchen Rolonisten, welche fich im Jllinois = Staat niederlaffen wollen, murben, meis nes Dafürhaltens nach, offenbar beffer thun, fich nach Reu = Orleans einzuschiffen, von wo aus fie auf dem Missifppi zu Wasser bis an den Ort ihrer Bestimmung tommen tonnten. 3war ift die Schiffahrt auf lettgedachtem Bluffe febr fcwierig und an manchen Stellen fo gar gefährlich; indeß fann man in 6 bis 8 Wochen doch immer von Reus Orleans nach dem Ils Bon den öfflichen Staaten aus linois gelangen. nimmt die beschwerliche gandreife über die Gebirge bis nach Pittsburg mit Frachtwagen allein 3 bis 4 Wochen weg, und von ,letterem Orte bis an die Grenzen des Illinois oder die Mundung des Ohio find über 1100 Meilen. Bon der Mundung des Ohiobis an den Juinois-Fluß, wofelbft, wie gefagt, fich Die besten Gegenden des Staates befinden, find noch uber 400 Meilen. Daber ift es fein Bunder, daß der Auswanderer durch folche weite und fofispielige Reifen bei feiner Unfunft ganglich verarmt ift.

Auf bem Miffippi ift zwischen Reu = Orleans und auch bem Miffourn = Territorium eine beständige Communication; folglich wird ber Reisenbe nie lange aufs Schiffsgelegenheit warten barfen; auch werben

Manner, welche auf ben Fahrzeugen arbeiten helfen, nicht nur freie Pasiage, sondern auch noch Rost und wenigstens einen Dollar Tagelohn erhalten, und mansche auch noch ihre Familien entweder frei oder doch für einen geringen Frachtlohn mitnehmen können. Der Boden im Illinois und dem ihm gegenüber liezgenden Missoury = Territorium ist einer der fruchtbarssten in den vereinigten Staaten. Der Transport der Producte auf dem Missisppi herunter ist ungleich leichter und minder kostspielig, als selbst der in manschen Gegenden von Pensylvanien nach Philadelphia. Alle diese Vortheile fängt man jest schon an, einzussehen, und nicht nur neue Ankömmlinge, sondern Roslonisten aus dem Ohios und Kentucky Staate ziehen sich weiter hinunter.

Die Gelegenheit zum Absatz der Produkte und bas Wachsthum der Bevölkerung erhöhen in Amerika stets den Werth des Grundeigenthums; und deshalb steht zu erwarten, daß das cultivirte Land, welches man jest mit 2 Dollars bezahlt, nach 20, 30 oder 40 Jahren einen Preis von 50 his 80 Dollars pro Acker haben wird. In Pensplvanien war dies der pemliche Kall.

An den Ufern der Susquehanna wurde vor 40 Jahren der Acker des besten Landes mit 4 bis 6 Dol- fars verkauft, welcher jest durchgangig mit 80 bis 100 Dollars bezahlt worden ift.

Gerade das Steigen des Grundeigenthums bildet ben Reichthum des Bauern in Amerifa.

Die vorzüglichsten Fluffe im Illinois, Staat aus fer dem bereits genannten Sauptfluffen find der Quinsconfin und der Fuchs-River, welcher lettere sich in den Winnebago-See ergießt. Diefer ift der nächste Communications = Plat zwischen dem St. Laurenz-

Fluffe und dem Mexicanischen Meerbusen, mittelst bes Michigan Sees und des Missisppi. Un den Ufern des Juinois Fluffes sind Steinkohlen = Minen und Salzquellen, und in den anderen Gegenden auch reichhaltige, wiewohl völlig unbenutte Blei = und Rupfer = Minen. Zwischen dem Raskaskia und Juis nois Flusse ist eine ungeheure Strecke sehr fruchtbas ren, nordwärts an ein hohes Gebirge anstoßenden Landes, in dessen Thälern sich eine Unzahl kleiner französischer Dörfer besindet, über die ich im ersten Bande bereits ein Mehreres gesagt habe.

Die vorzüglichsten Stadte von Jlinois find: Rastafia, Coshofia und Goschen. Schamne, Stadtschen am Ohio : Fluß ist ein unbedeutender, aus einisgen Tawernen, einem Bachause und einigen elenden Butten bestehender Plas.

Ehemals lebten in Illinois an 20 verschiedene Indianer Stamme. Gegenwartig find nur noch die Winnehagoes am Forriver, und die am oberen Theile des Quinconfin in denfelben; alle übrigen haben sich über den Missisppi zuruckgezogen.

Die Constitution von Juinois ift rein = democrastisch, und der von Pensplvanien fehr ahnlich. Denn auch hier, so wie in Indiana und Ohio, wird feine Stlaverei geduldet.



## Sechs und zwanzigstes Kapitel.

#### Staat Teneffee.

Der Tenessee Staat grenzt öfflich mit einen Theil von Birginien und Pord = Carolina, nördlich mit Rentucky, südlich mit Florida, und westlich mit dem Misseppi = Fluß und Louistana. Er ist wenig= steuß 400 Meilen lang, und erstreckt sich von dem Eumberland = Gebirge, Fortsetzung der Alleghanns, die auch das Stein, Gelbe, Eisen = und Waldgebirge ge= nannt werden, bis an den Missesppi.

Ermabnte Gebirge find febr boch, erftreden fich pom großen Renhang bis an den Teneffee=Riuß, be= fteben theilmeife aus einer Maffe von Relfenklippen, welche an verschiedenen Stellen felbft fur ben Suß bes Indianers unzuganglich feyn, und von allen Gebirgen in ben meftlichen Staaten erregen fie am meis ffen bas Stannen bes Reifenden. Un einer Stelle ift auf bem Bergrucken eine Relfenwand, wenigstens 50 Meilen lang und 200 Fuß dick, und von fo perpenbieulairer Geffalt, als wenn fe gleichfam ein' funfliches Bollmert ber Fortififation mare. biefes Bunderwerf ber Ratur drangt fich der Tenefs fee = Rluß hindurch, durchschneidet ben Staat aleichen Ramens von Often nach Westen bin und ergießt fich nach einen gaufe von 1000 Meilen, 10 Meilen unterbalb des Cumberlanb-Rlufes, in den Ohio. Derfelbe ift bis an die Muscle Schoals, (eine Art fleiner Wasserfall) für die größten Schiffe, oberhalb dessel= ben aber nur far fleinere Boote bis an feinen Urfprung Schiffbar. Die Muscle Schoals find ungefahr 20 Meilen lang. Funftig Meilen oberhalb denfelben

fall, einem entworfenen Plane gemäß, zwifchen biefem Rluffe und bem Combbich ein Ranal angelegt, und burch benfelben die Communication des Obio mit bem Mobile und Alabama=Rluffen in Weffforida ber= gestellt werben. Auf diesem Bege tonnten dann ble Producte der westlichen Staaten Dhio, Indiana, Rentucky und Teneffee in grader Linie nach ben Geeftabten Venfacola und Mobile am Mexicanischen Meerhusen befordert werden, fatt daß fie jest in rechtwinklicher Rrummung nach Reu . Orleans auf einer eben fo tofffpieligen als mubfamen Cour paffie ren muffen. Mus biefem Grunde ftreben Die vereinias ten Staaten fo febr nach den Befit der Rloribas. und wenn fie durch Unterhandlungen ihn nicht erringen fonnen, werden fie es mahrfcheinlich burch Ges walt thun, und wurden es vielleicht ichon gethan bas ben, wenn fie England nicht fürchten mußten, bas biefe Acquisition ihnen barum ftreitig macht, weil von Penfacola aus, wofelbit eine ber beften Buchten in gang Umerifa ift, die westindisch = englischen Befitungen, und ihre Schiffahrt im Mericanifchen Golf, im Salle eines Rrieges, gefährdet werden fonnten.

Tenessee hat ehebem ju Nord = Carolina gehort und wurde im Jahre 1789 von diesen Staate dem General = Gouvernement abgetreten.

Im Jahre 1765 waren nicht mehr als 10 Famislien in bemfelben; 1788 belief fich die Jahl der Einswohner auf 40,000, unter denem die schwarzen Stlasven zu der Weißen Population fich wie 10 zu 1 vershielten. Gegenwärtig beträgt die Jahl der Einwohsner 400,000 Geelen; fie find größtentheils aus Penssploanien und Birginien eingewandert, und bestehen

ans Schottischer und Brischer Race, mit einer Menge von Deutschen und Englandern untermischt.

Der Boden wird in 3 Rlaffen eingetheilt: bererfter Qualitat ift fur ben Weizenbau zu fett und tragt nur Sanf und Balfchforn; ber aten Rlaffe erzeuat erft bann Beigen mit Bortbeil, wenn er zwei oder drei Erndten von Balfcforn, Sanf, Taback, ober Baumwolle getragen, und der britter Rlaffe erzeugt jede Urt von Frucht, die in den öfflichen vereinigten Staaten gebeihet, nemlich: Beigen, Gerffe, Bafer, Roagen, Buchweigen, Balfchforn, Erbfen, Bohnen, Kartoffeln, fowohl die fuße als die gewohnliche. Die erstere Urt ift langlich, oft & Elle lang, rothlich und fo fuß, daß fie bem nicht baran gewohnten enropaischen Magen juwider ift; ferner Rlachs, Banf, Indigo, Reis und Baumwolle. Der gewohnliche Ertrag bes letteren Products ift 800 Ufund bom Acfer.

Wer follte es wohl glauben, daß bei diefer unsgeheuren Fruchtbarkeit des Bodens doch Armuth unster den Einwohnern herrscht; denn auch in Teneffee hatten alle Banknoten im burgerlichen Verkehr fast gar keinen Werth.

Das Rlima ist nach der Sprache der Amerikaner gefund und mäßig, wenn man hundert Grad Sonnenhiße nach Fahrenheit so nennen will. Bon Krankheisten herrschen hier nur Rheumatismus und Koliken und einige Fieber, jedoch nicht das gelbe. Die Einswohner waren so gesund, daß vom Anbeginnen der Bevölkerung dieses Gebiets, nemlich von 1765 bis 1788 an, noch kein Arzt im ganzen Lande zu finden war, worüber ein Einwohner folgende Bemerkung an seinen Freund schried: "Unsere Aerzte sind ein schösnes und gesundes Klima, kräftige Mütter und Bas

ter, einfach und voller Diat, indem es an Bewegung nicht fehlt." Satten sie diese Grundsase nur beibeshalten und die Sklaverei nicht eingeführt, so wurde jest ihre Bewegung nicht lediglich in Visiten, im Taumeln von einer Tawerne zur andern oder in Jagdparthien bestehen, wozu ihnen die wildreichen Wälder Stoff genug liefern. Inzwischen hat auch hier das Wild sehr abgenommen, wie an sehr vielen Stellen der westlichen Staaten.

Die Buffel find fast ganglich ausgerottet, und an manchen Orten find felbst hirsche nicht mehr zu fins den. Die Urfache liegt darin, weil viele Menschen, besonders in den Stlaven=Staaten, von der Jagd ein formliches Gewerbe machen.

Die vorzüglichsten Fluffe von Tenessee find: ber Missispi, Tenessee, Cumberland, holston und Elinch. Die Oberstäche des Bodens ist uneben und gewährt einen gefälligen und abwechselnden Prospect: und obsleich seine Unhöhen fruchtbar und seine Sbenen sehr fett find, so giebt es doch auch manche Sandplanen, so wie in den Carolinas und Georgien.

Indigo wird auf fettem, niedrigem, trocknem und gut durchgearbeitetem Boden erzeugt, und im Monat April gefäet. Die Staude wird dreimal des Jahres abgeschnitten und jedesmal 48 Stunden lang einges wässert; der darin enthaltene Saft wird abgezogen und mit Ralkwasser versetzt, um den Indigo von der wässerigen Feuchtigkeit abzusoudern. Die Flüssigkeit wird dann nochmals abgezogen und der Indigo zum Trocknen ausgestellt; dann wird er in Rasichen gelegt, und während er noch weich ist, in Stücken geschnitten und endlich so lange in die Sonne gestellt, dis er hart wird, worauf er eingepackt und zum Markt verssendet wird.

Für ben metkantilischen Gelchaftsmann ift ber Staat von Teneffet eines ber ergiebigsten Felder ber Speculation. Er ift von allen Seestadten entfernt und muß alle answärtigen Waaren entweder von Philadelphia, Baktimore und Rithmond in Virginien ober von Neu-Orleans beziehen. Daher läßt fich erswarten, daß der Preis fehr hoch fehn muß.

Bei meiner Anwesenheit in Birginten zogen ganze Caravanen von Sandels-Jankh's aus Reuengland mit allerlei Wadren über die Gebirge nach Tenessee, worin fie fust aus Artikel für die hauslichen Bebaif-nisse hatten, um fie dort an die Rramer wieder ibz zusesen.

Vom Mexicanischen Meerbusen durch Wesserbotton ber kann man auf den Flussen Mobile und Tombisonbi, und von Pensacola auf dem Alabama und Coesee nach Tenessee gelangen. Bon Neus Orleans aus: auf denen numittelbar in den Missisppi sich ergießens den Flussen: Obian, Forked und Bolfs River; vom Ohio, auf dem Cumberlands und Tenessesssluß, welche sämmtlich in den Monaten Februar und März am wässerreichsten sind. Durch den Umtausch der Waaren gegen Baumwolle, Toback und andere Producte geswinnt der Handelsmann schon 100 pro Cent, und wenn er sie nach Europa bringt, wird der Gewinn noch höher senn.

Ich gehe nunmehr an den Ohio-Fluß jurud, um dem Leser auch davon eine kurze Beschreibung mitzutheilen. Er fließt von Pittsburg in schlangenformiger Krümmung nach dem Mississppi; sein Wassersbett wächst oft plöglich, und verursacht, so wie die meisten westlichen Flüsse, durch Ueberschwemmung an den Ufern Schaden; besonders ist die Stadt Louisville an der Kentuch: Seite diesen Unfällen häufig ausges

fest. Unterbalb bes Ralles fangen bie Umgebungen bes Ohio an, auf mehrere hundert Meilen weit eine einsame Wildniß ju werben, indem fie aus fast uns durchbringlichen Gebufchen bestehen, Die ihre Ginfel und 3meige bis über bas Wafferbett neigen und bem Fluffe ein melancholifches Unfeben geben. Ueberaff fieht man Grabbugel mit prunflosen bolgernen Dentmalern, welche bie Schiffer ihren hier abgeschiebenen Gefährten errichtet haben. Denn obgleich manche ber beladenen Kahrzeuge bis 70 Verfonen zum Andern an Bord haben, fo fterben fie auf ber Tour von Men-Orleans bis in ben Ohio anweilen alle weg; fo un= gefund ift die, durch die Ausdunftungen ber Riffe, Sumpfe und des Erbreichs, verpeffete Utmosphare. Schon hier und noch mehr aber am Diffffippi bis an ben Miffourn hinauf find bie Menfthen blag, abges gehrt und franklich.

Manche Stellen bes Missspri, von ber Minstung des Ohio bis Natches, sind mahre Pestgruben. Die niedrigen Ufer werden von dem Fluß oft so übersschwemmt, daß wenn die hervorragenden Busche und Sträuche nicht an festes Land erinnerten, man die Gegend auf mehrere hundert Meilen weit für einen See halten würde, und da die Planen an den Ufern noch niedriger sind als diese, so bleibt das ausgerretene Wasser auf jenen gewöhnlich stehen und bildet Sümpse, welche durch die heftige Sixe in Faulfiß übergehen und die Luft verpesten. Ratte, schleichende und Nervensieder sind hier die gewöhnlichsten Krantsheiten, die wegen dem Mangel an guten Aerzten noch mehr verderblich werden, als es sonst der Fall senn würde.

Bon der Mundung des Ohio bis Natches, über 800 englische Meilen weit, ift die Natur eine vollige

Wildniß, in der kein menschliches Pesen anzutreffen ift, und nur hin und wieder wird der durch die Einssamkeit in Rachdenken versunkene Wanderer durch das gellende Jagdgeschrei herumschweisender Indianers Stämme zu andern Gegenständen der Betrachtung hingeführt. Der Fluß wird von wildem Gestügel, als: Gansen, Enten und Schwänen durchkreuzt, die oft ganze Schwärme junger Brut bei sich führen.

Die Gebusche wimmeln von Papaganen, die mit ihrem rauhen und unaufhörlichen Gefrächze die Lufte erfüllen; und das ewige Gesumme der Myriaden von Muskitos und anderer Insetten macht die brennenden Sonnenstrahlen doppelt lästig. Die Papaganen sind hier kleiner, aber schöner, als die gewöhnliche Gattung in Westindien, und sind einer der Apoplexie sehr ahnslichen Krankheit unterworfen.

Mitnnter hort man auch die Zauber-Tone eines Dudelfack, einer Violine oder Schalmei am Bord der Transport-Boote. Auf ersterem Instrumente sind besonders die Bergschotten große Meister. Zuweilen unterbricht die dustere Stille der Natur das Getose des von dem Ufer in den Serom herabfallenden Erdereichs, welches oft in solcher Masse herunterstürzt, daß die daran gelagerten Fahrzeuge in einem Moment versschüttet und versenkt wurden.

Bon der Mündung des Ohio an' bis Neu-Orleans find auf dem Missisppi wenigstens 130 Infeln. Viele bilden sich durch Baumstämme, welche die Fluth an das Ufer getrieben; dort haben sie sich ans Erdreich befestiget und gleichsam ein Floß gebildet. Die häussigen Ueberschwemmungen führen Erdreich vom Lande herbei, bedecken diese Stämme damit und verwandeln sie nach und nach in eine Insel mit der üppigsten Begetation. Fische sind hier in Uebersus und für den Genus

Genus faft zu fett. Man findet hier und in ben übrigen westlichen Gemäffern Rottsische, welche 50 bis 100 Pfund schwer find Auch Alligators sind hier anzutreffen so wie im Ril, mit welchem der Misse fippi überhaupt sehr viel Aehnlichkeit hat. Die häussigen Ueberschwemmungen desselben werden theils unsterirdischen Quellen, theils Revolutionen der Ratur, als Erdbeben und dergleichen, zugeschrieben.

Che ich in ber Schilderung bes Miffiffppi bis ju feiner Mundung weiter fortgebe, will ich noch Giniges über die westlichen Staaten nachbolen. Wetter in ben letteren ift gwar milder als an der atlantischen Rufte, bagegen aber auch veranderlicher, und aus diefem Grunde find Rheumatismus, Rolif, Schwindfucht, Rieber mancherlei Urt, die herrschenden Landplagen. Rrebsschaden fieht man aber nicht so baufig im Weften, als im Often Umerita's. Das Rlima durfte vielleicht in ber Folge, wenn die Bevollerung großer feyn wird, wenn die Gumpfe burch Ranale abgeleitet und ausgetrodnet, die Bluffe durch Erhohung ber Ufer in ihr urfprungliches Bett einge= amanget und die Umgebungen vor Ueberschwemmungen gefichert worden, gefunder werden, als es gegenwartig ift. Wenn der Miffifippi anschwellt und das Baffer mehrere Stunden weit das fefte gand in einen See verwandelt, reißen die gluthen Baume um und treiben fie in die Mitte bes Stromes; bort fegen fie fich auf bem Grunde fest und machen die Schiffahrt febr gefährlich. Sunderte von Booten mig foftbaren Ladungen geben alljahrlich burch Schiffbruch unter.

Die Anschwellungen erfolgen oft unter Blig und Donner fehr ploglich; und bann muffen bie Fahrzeuge fo schnell als möglich bas Ufer zu erreichen suchen. Beibft ber Ohio wächst oft so ploglich, bag er für fleine Fahrzenge gefährlich wird.

Die gefährlichften Reinde ber Schiffahrt auf bem Mifffinni find: Die Sampers (Brettfcneiber), Blanters (Mflanger) und Onags (Schnecken). Die erfteren find Baumftamme, beren Gipfel auf bem Grunbe, aes mobnlich nabe an einer farten Brandung, feftigen. Durch bie Wellen erbebt fich ber Stamm und finft eben fo fonell wieder unter, fo bag biefe Bewegung Der einer Gage in ber Schneibemuble gleicht. Ien bleiben biefe Gager wohl 20 Minuten lang unter bem Baffer und fommen oft bicht vor dem Sabrzeuge gum Borfchein. In Diefem Salle ift Runde und Thas tigfeit erforberlich, um ber Bertrummerung bes Boos tes auszuweichen. Manche biefer Gager ericheinen aar nicht auf der Oberflache des Waffers, und diefe werden als die gefährlichsten betrachtet. Die Pflanger find ebenfalls auf bem Brunde bes Bettes feftigende Baume. Diefe find aber unbeweglich, fteben in boris sontaler Richtung, und oft ift bas fpigige Ende berfelben bicht unter ber Dberflache bes Baffers. Schneffen find Baume, beren Stamme auf einer Sandbant festliegen und beren Meste fich bis in ben Strom erftreden. Rachft diefem find auch fehr gefahrvolle Paffe auf bem Miffifppi, worunter ber Teufelbragengrund ' und die Piquet=Infeln die ausgezeichneteften find.

Im Jahre 1818 find zwei Dampfboote und mehserer andere Fahrzeuge durch Pflanzer zu Grunde gesgangen. Oft fieht man Mehlfässer in den Fluthen schwimmen; und hunderte von Baizenfässern und Packeten mit Toback liegen an den Ufern.

Die Gewitter auf dem Miffifppi find fehr heftig. Die bei dem Erdbeben im Jahre 1811 verfunkenen Infeln find wirklich intereffant. Zuweilen fieht der Reisende auch vom Ufer Erbmassen, die einen Acer im Umfange einnehmen, mit den darauf stehenden Baumen, in den Fluß herabsallen, die ein Getose, wie entfernter Donner verursachen, und die am Ufer besindlichen Fahrzeuge in Stücken zertrümmern. Der Unblick dieser Scene, die gleichsam das Grab der Ratur wird, ist grausend. Die Nebel sind ost so start, daß man nicht 50 Kuß weit sehen kann.

Funfzig Meilen unterhalb ber Ohio-Mundung ift auf bem rechten Ufer des Missisppi das Stadtchen Reu-Madrid, das wegen der häufigen Ueberschwems mungen nicht aufkommen kann. Und von hier an bis Natsches fangt auf beiden Seiten des Flusses die Bildniß an. Der Boden ist zwar eben und außerorsdentlich fett, allein niemand wagt es, ihn, aus Furcht vor den häufigen Ueberschwemmungen, anzubauen.

Die grunen Rohrbufche in ihrem appigen Buchfe und die hohen Beiden gewähren am Fluffe Schatten und geben ihm ein dufteres Unfehen.

Schiffe, Fahrzeuge und Boote gehen beständig, so wie auf dem Ohio, auf und ab, Die gewöhnliche Passage von Neu-Orleans bis an den Cumberlands Fluß im Ohio dauert 3, zuweilen auch 6 Monate. Der Lohn eines Schiffsmannes ist für die Tour 50 bis 80 Dollars und Kost. Der Zentner Fracht kostet strome auswärts 5 Dollars, und abwärts 50 pet. weniger.

Die vorzüglichsten Baumgattungen in dem wests lichen und sudwestlichen Nordamerika find: der Baums wollenbaum, Raffeebaum, Flacks, Gummi, Mohn, Eisenholz, Terpentin, Zucker, Zuckerahorn, Cederholz, Aspen, Holzapfel, die rothe und spanische Eiche und ber Gewürzeindenbaum.

Beiter im Innern von Teneffee find verfchiedene balbeivilifirte Indianer. Stamme, Die einigen Actere

ban treiben. In ihrem Charafter unterscheiden fie fich von den nördlichen durch ein mehr flüchtiges und leichtfertiges Betragen, und wären, im Bergleich mit Europäischen Bölfern, ungefähr den Italienern und südlichen Franzosen ähnlich; wohingegen die nördlichen das ernsthafte und bedächtige Wesen der Dentschen an sich haben. Wahrscheinlich mögen sie wohl aus dem Umgange mit den Franzosen und Spaniern in Louissana Vieles angenommen haben, indem der Charafster der Indianer allgemein, ernsthaft, phlegmatischund zur Welancholie geneigt ist. Auch wird unter ihnen eine Art Eriminal Serichtsbarkeit beachtet.

Im Jahre 1818 hatte ein Mann von dem Stams me der Chikasaws einen Anderen im Streite getöhtet; man führte ihn auf den Richtplat, woselbst er sein Berbrechen bereuete, diejenigen, welche zur Execustion bestimmt waren, umarmte, und dann erschoffen wurde.

### Sieben und zwanzigstes Rapitel.

Der Staat von Diffifippi.

Diefer grenzt westlich mit bem Flusse gleichen Ramens, nordlich mit Tenessee, oftlich mit Georgien, und fublich mit ben Floridas.

Seine vorzüglichsten Fluffe find ber: Yagoo Pearl, Big Blad, Combedbee und Alabama-Fluß. In diesem Staate erreicht auch die große Rette der Alleghenns ihre Endschaft.

Der Boden ift hier im Allgemeinen eben und fehr fruchtbar, und nur hin und wieder find fandige und unfruchtbare Stellen.

Die Haupt = Produkte des Landes find: Taback, Baumwolle, Indigo, Reis und Balfchkorn. Bon den letteren beiden Sorten können jährlich zwei Erndten gemacht, und der Indigo 3 bis 4 mal beschnitten werden.

## Beschichte und Einwohner bes Staates.

Der Missisppi=Fluß, an welchem das louistanas Gebiet belegen ist, wurde von Ferdinand de Soto, einem Spanier, im Jahre 1541 entdeckt, aber erst im Jahre 1682 vom herrn de la Salle, einen Franzosfen, erforscht. Dieser gelangte von Canada aus, wahrscheinlich auf dem See Superior, an den Missisppi, und fuhr auf demselben bis an die Mündung hinab. Er hatte das Land genau bevbachtet, und kehrte dann nach Canada wieder zurück.

Seine glanzende Schilberung von diesem Lande, und die wesentlichen Bortheile, die aus einer Colonissation daselbst für das Mutterland entspringen würsden, verantaßten Ludewig den 14ten, König von Frankreich, zu diesem Zwecke eine Compagnie zu erzichten. Diesem zusolge segelte eine Expedition von 4 Schiffen mit Menschen und Provision reichlich verssehen, von Frankreich ab, um unter der Leitung des Herrn de la Salle an der Mündung des Missisppi eine Colonie zu gründen.

Doch ganz dem Plane zuwider, segelte er hunbert Stunden mehr westwärts vom Missisppi, und versuchte daselbst die Colonie anzulegen. Durch die Ungesundheit des Landes kam der größte Theil seiner-Leute um, und er selbst wurde von zwei Individuen seines Gefolges schändlich ermordet. herr Ibberville kolgte ihm in seinem rühmlichen Unternehmen, und nach zwei glacklichen Reisen farb auch er, während er fich zur dritten anschiefte. Ihm folgte Erozat, dem der Rönig 1712 ganz Louisana überließ. Aber nach Ludewigs Tode wurde dieses Gebiet 1763 an Spanien abgetreten. Lettere Macht gab es in der Folge an Frankreich wieder zuruck, und dieses über-ließ es in neueren Zeiten, schon im 19ten Jahrhun-bert an die vereinigten Staaten.

Die Schilderungen und Ansichten biefes Landes, die herr de la Salle machte, find, 138 Jahre fpater, vollkommen in Erfüllung gegangen, und Reu-Orleans ist jest einer der wichtigsten Stapel-Plage von Nord- Amerika.

Die Sinwohner von Louisiana find ein Gemisch von Franzosen und Spaniern, und Fleiß ift feines- weges ihre größte Lugend. Inzwischen haben fie doch große heerden von Bieh und Geflügel. Wein bauen sie nirgends an, woraus hervorgeht, daß das Rlima in Nordamerika dem Weinban doch nicht gunftig seyn kann.

Im Missisppi Territorium leben auch verschiesdene Indianer Stämme, als: die Ereeks, Chirokosen, Choctaws und Chikesaws. Die Ratsches wurden im Jahre 1730 größtentheils von Franzosen ausgerottet. Die Ereeks bestehen aus 20 verschiedenen Stämmen, die sich alle zur Ausrottung der Choctaws verbunden haben. Sie haben von dem tapfern General Jakson, eine große Riederlage erlitten, ihn aber auch vorher total geschlagen. Ueber diesen Krieg, so wie über dentapfern General selbst, wird unter dem Kapitel Alasbama Territorium ein Mehreres gesagt werden.

Sammtliche hier ermahnte Indianer = Stamme treiben Acferbau, auch einige Manufacturen-Induftrie, und find baber icon fur balb civilifirte Bolfer zu erachten. Bom Miffourn Eerritorium fer ergießen fich die Fluffe St. Francis und Arfansaw in den Miffis

an, mehr bewohnt mierhalb Ratches fängt bas Land an, mehr bewohnt miewerben; allein erft hundert Meilen vor Reus Orleans zeigt fich ein Wohlftand und eine Pracht auf den Plantagen, deren gleichen man in dem Bereinigten vergeblich suchen würde, Zwanzig Meilen vor Reus Orleans aber ift eine paras diesische Gegend. Geschmack und Eleganz veroffenbaren sich nicht nur an den Wohngebäuden, Garten und Speichern und verfünden den Reichthum ihrer Besiher; selbst die Stlavenwohnungen sind in gutem Zustande und gewöhnlich für zehen Personen eingerichtet. Jede einzelne Plantage sieht daher wie ein kleines Städts den aus, und manche enthalten dis hundert Regers stlaven.

Der jährliche Ertrag von bergleichen Plantagen beläuft fich oft auf 20 bis 30,000 Dollars. Alle Prosdukte werden nach Neus Orleans auf den Markt gesfendet, wo sie gute Preise und prompte Zahlung finsden; denn Gold und Silber ift, sowohl in Natches als Neus Orleans, im Ueberflusse zu finden.

Die gewöhnlichen Erzengniffe find Buder, Baums wolle, Indigo, Tabad und Mais.

Die Baumwolle wird durch Orilmaschinen sehr die gefäet, und sobald der Saamen aufgegangen, werden die Pflanzen so verdunnet, daß sie 18 Boll aus einander fiehen. Dann wird alles Unfrant auszgegätet und der Erdboden von den Oberwurzeln weggescharret; einige Bochen nachher werden die Burzzeln wieder bedeckt und der Erdboden wird an den Standen aufgehäuft, wie es bei uns mit den Rarztoffeln zu geschehen pflegt; hierauf erfolgt ein aber



maliges Behackensund num breiten fich bie Burgele

Die Baumwolle wächst in einer Schale, bies wenn fie ihre Reise erlangt bat, fich van sethst öffnet; sie wird dann den der Stande, die beinasse unsern Bohnen gleicht, abgelöst und durch Hulse winer Masschine von der Schale getrennt. Diese Procedur geht so schnell wor sich, das in einem Lage 1060 Pfunde von der Schle gereiniget werden konnen. Auch hier trägt der Acker Land, wenigstein Boo Pfund Baums Wolle.

Juderrohr wird durch Ubieger gepklanzt, welche ein Staudengewächs, beinahe dem Balfchforn ahnlich; bilden. Im ersten Jahre werden diese Rohrstauden, ungeführ 8 Zou über der Obesstäche des Erdbobens, abgeschnitten; der darin enthaltene Saft wird in ben Zudermühlen mittelst Cylindern ausgeprest und in Kessem so lange gestedet, dis er eine diese Sprops Wasse bilder; diese wird sodann in ein ordentliches Gefäß geschüttet, und wenn sie sich abgesühlt hat, bildet sie ein compactes, dem Salze nicht unähnliches Waterial; dieses wird in Fässer eingepackt und verssendet. Die Zubereitung bes raffinirten oder Brodzuckers ist den Meisten aus unserer Rassinerien hinslänglich bekannt.

Sprop wird aus dem beim Sieden des Zuckers abges schöpften Most versertiget, und die ausgepresten Rohrsstäbe werden eingemätscht, in Gahrung gefest, auf die Blase gestillt und bestilltrt; der dadurch gewonnesne. Spiritus ist der Rum. Zucker, Sprop und Baumswolle und Louisiana sind fehr vorzüglich.

Bon Baton Ronge bis Neus Orleans find die beiderfeirigen Ufer des Mifffippi ein wahres Feens land. Prachtvolle und im gefchmachvollften europäis schen Styl erbaute Palais, schone regelmäßtg und kunstvoll angelegte Garten mit Orangen und Feigenbaumen,
ganze Wäldchen von Orangen= und Pommeranzenbaus
men, große Waaren Speicher, Zuckermühlen, Rumsbrennereien, Baumwollen-Pressen, kleine niedliche Nesgerhäuschen, oft 50 bis 100 beisammen, die höchste
Entur der Felder, zahlreiche Deerden von Vieh, oft
2'000' Stück beisammen, zeigen es, daß der Franzose
bas Colonisiren durch die Reger aus dem Grunde
versieht. — Weicher Abstand gegen die irische Schmus
delei in Virginien und Maryland. Wünschen möchte
der Menschenfrenko nur, daß die Inhaber aller dieser
Petrlichfeiten auch viesenigen wenigstens wie Mens
schen behandelten, deren Industrie ihnen das Entstes
hen gab.

Rur die Sklavenhalter können in den tropischen Ländern durch den Ackerbau große Reichthamer erweisben, und dazu ist doch auch nicht ein jeder geeignet. Da, wo feine Sklaverei ist, zehrt der hohe Arbeitslohn auch wieder einen großen Theil des Ertrages int, und mit dem Fond, der zur Anschaffung einer eingerichteten Plantage erforderlich ist, könnte man, meines Dafürhaltens nach, in Europa mehr vor sich bringen, als in Amerika.

Was für ein nügliches Geschöpf der Stlave beme trägen Republikaner ift, sehen die meisten wohl ein, und darum sträuben sie sich auch sehr gegen die Abschaffung der Stlaverei. Führte mich der Zufall des Gesprächs auf diese barbarische und abscheuliche Geswöhnheit; dann zeigte sich der Amerikaner recht int seiner Erbärmlichkeit und als ein elender, dummer Heuchler. "Die Reger," sagten einige, "find die nachkömmliche Race von Cain, welche die Farbe ihres von Gott für den Brudermord gebrandmarkten Stamme

vaters an fich tragt." - Unbere behaupteten wieber: "Die Beger maren von Sam entsproffen, welcher wes gen dem auf ihm haftenden Rinche feines Baters fcwarz geworben fev." Wenn man nun auch ber Bibel jufolge nachgeben mußn; baß Sam Afrifa bes polfert hat, fo ift.es boch genugfam befannt, baß ench ein großer Theil von Ufrika's Bewohnern feis resweges ichmart ift, und in bem Theile von Affen, welcher von Geth, bem Lieblingefohne Roabe, bevola fert morben nemlich Arabien, Die Denfchen eben fo Schwark find wie die Reger. .... wiele, ja die Meiffen von bem gewöhnlichen Saufen balten die Reger für boebafe, falfch und titfifth. Bahr ift es: fie befiten, wie alle Bolker uns ter bem brennenben himmelsfiriche, heftige Leibens fchaften. Allein unter ben Regeln ber Cultur und und der Moral zeigen fie eine Kraft der Gefühle, ber Berfandesfrafte und eine Große bes Charafters, Die oft unfere Bewunderung erregen. Auch bat es die Erfahrung beftatiget, daß fie ju Philosophen, Gottes: gelehrten, Mergten, Gefeggebern und tapfern Rriegern chen fo gut geschaffen find, wie die Weißen. - 3mis fchen Baton = Rouge und Reu = Orleans ergießt fich ber Red River in ben Missisppi, Diefer Rluß ents weingt in Reu : Mexico, unweit Sta. Ree, burchfließt die ganze Provinz Texas und ift bis zu einer bedeutenden Diftang fcbiffdan. Ungefähr 150 : Meilen von

Sinter ber Mundung bes Red River wird ber Wifffippi fehr breit; seine Ufer find mit dem schönsften weißen Rlee bebeckt, auf denen zahliose Deerden von Rindvieh weiden. Wancher Pflanzer erzielt in einem Jahre bis tausend Kälber, die sich selbst erzies hen, indem sie das ganze Jahr auf der Weide zubrins

feiner Mandung liegt bas Stabtchen Ratchitoches,

į.

gen. Die Kihe werfen gewöhnlich nnr alle 2 Jahre ein Kalb, geben wenig Milch und felbst das Fleifch ift feinesweges so schmackhaft, wie in den nördlichen Segenden. Die Ursache foll in der zu großen Ueppigsteit der Begetation liegen, die nicht so kräftige Besstandtheile enthält, als dort, wo das Wachsthum nur nach und nach gedeihet.

Auch wird das Bieh von den Musquitos ichreckelich gemartert, und haufig ift ein Pferd angebunden, und neben demfelben befindet fich ein Fener zum Bere icheuchen der Musquitos angemacht.

Hier und in Mexico waren die Landschaften, wo ber junge Mercantiliff, wenn er fcone gute und geschmackvolle Waaren, von welcher Gattung fie auch immer fein mogen, sein Glack suchen mußte.

### Acht und zwanzigstes Kapitel.

Gemalbe von Reu-Drleans.

Huffa, Juchheifa, Fibelbumbeis!

Ift das ein Sabbat? God blosse my eyes! \*)

Da schwirret die Fibel, da klinget die Zitter;

Das Roulette schnartet, wie fernes Gewitter.

Bahrend dem Gottesdienst und der Predig,

Wird kein Spiel, Tanz und Saushaus ledig.

Negressen und Ereolen, Mulatten und Quadronen;

Indianer, Mestizzen und Sambonen!

Alles durcheinander, die Kreuz und die Quer;

Dreht sich im wirbelnden Ringen umber.

<sup>\*)</sup> Gott segne meine Augen, soviel als: Gott bewahre mich.

Drunker and swearer, Fluchen und Samble, (Spiele). Alles pele mele tout ensemble. Heißt das die holy gospel, (heil, Bibel) honoriren? Drum thut auch das gelbe Fieber stets grassiren. Alles versunden in Laster und Sünden! Das kommt daher, weil die Bibel niemand thut verskünden.

Statt ihrer hort man der Monnen : Chorgefang, In ber Rirche Pauten und Trompetentlang. Ed! ber Melobeien Ton und Goldes Zauberglang, Betwelften foon gar manchen Rrang. -Ermahnung bier, ift Bredigt tauben Obren : Die, find alle jum Sollenpfubl erfobren. Spaniole, Franfcmann und Portugies, Dind ftets gewaffnet mit Dolch und Rrotenfpies, Caracho, a bacho und Sacre non Dieu! Den machen fie falt; O meh, o meh! Bar haufig geschieht Todichlag und Mord; Das ift ber Brauch, fo an biefem Ort. Da, nehmt euch bem Santy gur Regel! Der geht an jebem Bier und Branntmeinfege!, Bei Sonn und Relettag vorbei . Der Predigten bort er zweierlei. Bird Bibel lefen, fingen und beten, Und morgen euch mit falichen Roten treten. Stielt Menfchen und verfauft fie in Stlaverel; Und fein Land nur allein ift frei. Sa frei, daß fich Bott erbarme! Das weiß am beften, ber Reger, ber Arme! Much die Mamfellen find fcon und haben Tournure; Lieben gar febr die finnlichen Dleffure. Alles lebt in Sauf und Brauf! Smmer bas britte ift ein Rreubenbaus. Rein Bunder! Daß bei foldem Ganbenleben. Die Erde oft thut gittern und beben,

Ungefahr in biefem Tone hebt der andachtige Janky aus Neu = Sampshire feine Schilderung ang daher moge es mir der Lefer verzeihen, wenn ich fic wegen der Aehnlichkeit mit der bewußten Predigt des Capuziners in Wallensteins Lager, scherzhaft eins kleidete.

Uebrigens stimmen alle Reiseberichte darin überein, daß in Reu-Orleans, ganz a la Paris, ein munteres und lustiges Leben geführt wird. Geld ist dort
im Ueberstuß, und da es der Mensch leicht verdient,
das Leben in der Regel dort auch nicht sehr lange
währt, so ist es natürlich, daß er es sich soviel als
möglich angenehm macht.

Charafter und Sitten ber Einwohner find reinfrangofisch und mit benen ber Sanfos im polligen Gegenfate. Bibellefen, religiofe Schwarmerei und Geften Unfinn ift freilich nicht die Sache der Krans jofen. Indeß habe ich von den Burgern, befonders von den Deutschen in Reu-Orleans, wieder manches Rühmliche gehört, indem fie vor einigen Jahren, als Die Zeiten noch fo brillant maren, mehrere deutsche Paffagiere von den Schiffen loskauften, und fie frei hingehen ließen, wohin fie wollten, und ihr Gluck gu fuchen. Sandwerfer und Dienftboten werden bier ims mer noch eher leute finden, die fie auslofen, ale in ben nordlichen Seeftabten; auch durfen fie bort faum balb fo lange fur ihre Fracht dienen, als in letteren. Arbeit ift ju jederzeit bier ju finden, und der lobn wirklich fehr hoch.

In Philadelphia erhalt ein Dienstmädchen auf die Woche 1 Dollar kohn und Rost. In Nen = Or= leans ist Dienst und Tagelohn noch einmal so hoch, und wer sich dort häuslich einrichtet, kann wöchentlich mit 3 bis 4 Dollars auskommen.

Die City Neus Orlebns liegt an dem öftlichen sder linken Ufer des Missippi, und ift der Länge nach an demselben erbant. Die Ufer des Flusses sind durch künstliche Damme erhöhet und die Stadt ist vor Ueberschwemmung dadurch gesichert. Diese Dams me sind 15 Fuß breit und 4 Fuß hoch; sie fangen bezreits bei dem Fort Plaquermine, 40 Meilen unterhalb Orleans an und erstrecken sich 120 Meilen oberhalb des Orts; sie dienen der City zugleich zum Marktzplat und allgemeinen Promenade; daher sind die Straßen an dem Walle siets mit Tausenden von Frauenzimmern angefüllt, die Gemüse und alle Sorzten von Früchten und Waaren verkaufen.

Das weibliche Geschlecht zeichnet fich burch Schonbeit, regelmäßigen Rorperban, Unftand und feine Sitten aus. Doch das find Locfungen, die den tugendhaften Mann nur auf die Frrmege ber Immora= litat hinführen, fagt ber gute Santy. "Ach über bie armen tugendhaften Manner! Gie werben in Reuhampshire wohl nicht um ein Saar beffer fenn, wie in Orleans und überall in ber Belt. Und beffer fleiben Unftand und feine Sitten bas junge Frauengimmer boch immer, als ju rulpfen, wie ein Spannferfel, wie ich es auch gar oft bei bem Janty Laedys gehort habe. Stundenlang mit überschlagenen Schenfeln ju figen und ju fcaufeln, oder gar die Gufe auf Stuble, Tifche und Bante ju legen, wie ich anch haufig bei den Frauenzimmern fahe, verdient doch auch nicht als mufterhafte Nachahmung empfohlen gu werben. Wenn ich nun biefe feltenen Sitten auch nicht gerade bei der vornehmften Rlaffe gefehen habe, fo waren fie boch nur gar ju gewöhnlich bei ber Mittelflaffe, und fo eine Gruppe gu feben, lobnt faft

allein der Mabe, über bas atlantische Meer zu reis. fen. —

Die City ift auf ber Infel Orleans erbauet; biefe wird durch ben Miffifppi, den Pouchartrain und Maurepas- See und den Fluß Ibberville, welcher ein Urm des Miffifppi ift, gebildet.

Der Ponchartrain: See ift 30 Meilen lang und eben fo breit. Der Maurepas ift 20 Meilen lang und 7 bis 8 breit. Bei solch einem Ueberstuß von Baffer könnte durch Kanale schon für die Reinlichkeit der Stadt geforgt werden.

Die Saufer der City find an den Ballen große, gemauerte und mit Schiefer bedecte Gebande; im im hintergrunde fiehen fleine, bolgerne und gerftreute Baracten. Die Strafen find eng und freugen fich in rechten Winkeln, und werden auch nicht fonberlich rein gehalten. Auch hier find bie Rirchhofe mits ten in ber Stadt und mit Menfchenknochen wie überfaet. Brunnen giebt es nirgends, und alles Trinfs maffer liefert ber folammigte Miffffppi, und erft nachdem jenes filtrirt worden, fann es genoffen werben. Bis jest ift Reu-Orleans feinesweges ein gefunder Aufenthalt, durfte aber vielleicht in der Folge für den Rordlander weniger gefährlich werden, wenn die Sampfe mehr ausgetrocinet und beffere Local = Bolis gen, in Sinfict ber Reinlichfeit, wird gehandhabt merben.

Die mercantilischen Geschäfte find hier außerors bentlich bedeutend, und stets findet man bis 600 Schiffe im Safen. Rauffahrtheis chiffe kommen häufig mit 500,000 bis 2 Million Piaster baaren Geldes an, um hiefige Produkte einzukaufen.

Die Theurung ift trop ber großen Fruchtbarfeit febr bebeutend. Das Pfund Bleifc toftet 20 Cent

(71 Gr.), Averhühner gelten 4.6is, 6. Dollar, und bas Pfund Butter & Dollar.

Får Roft und Wohnung gahlt man in guten Bordinghaufern 80, und in mittleren 40 Dollar; indeß kann man jent auch noch wohlfeiler und für 15 bis 20 Dollars monatlich borben.

In der City find zwei Theater, ein Orcus und ein Nonnenkloffer. Unter den Einwohnern ift der britte Theil Regerstlaven.

Die Gerichtsverhandlungen werden in englischer und französischer Sprache geführt; die Juris bestehen aus Individuen von beiden Nationen. In Civilfällen ist der Code Napoleon das herrschende Gesesbuch; in Eriminal = Fällen gilt das Gemeine = Necht. Die Ads vocaten in Neu-Orleans erwerben unermeßliche Neich = thumer. Eben so ergiebig ist das Jach der Aerzte und Wundärzte, und in der That gehört schon ein Vermögen dazu, sich hier eines Advosaten oder ärztlischer Hulfe zu bedienen.

Grundeigenthum hat um Ren= Orleans einen fo hohen Werth, daß ein Capital von mehreren hundert tausend Thalern dazu gehört, um fich den Befig=Titel von einer Plantage zu verschaffen.

Nach Evans ift fein Ort in der civilifirten Welt, wo der Einfluß der heiligen Bibel weniger beachtet würde, als hier. Zwar flimmert auch hier das wohlsthätige Licht der Offenbarung; allein die Menschen wandern in moralischer Finsterniß umber, und nur der Donner des göttlichen Zorns allein vermag sie aus ihrem tiefen Schlafe zu wecken. Sie sind in Lastern und Sünden für alles Moralische gänzlich abgestorben.

Die Liebe zu den Dollars geht auch hier, wie in den gesammten westlichen St. und pielleicht in der ganzen Welt, jeder andern vor, und ihre fegenreichen

. . . .

Folgen erweden angemein ben Geig. In ber That ift es emporend, fich ftets nach das oder jenes Mannes Bermogen ju erfundigen.

Das Gebiet von Louiffana, welches die vereinige ten Staaten im Jahre 1803 von Franfreich gefauft haben, ift von unermeglichem Umfange, und noch find bie Grenzen beffelben nicht bestimmt ausgemittelt. Das Sonvernement rechnet alles gand vom 30 bis jum 49° R. B., und alles land zwischen ben Diffi-Appi und bem fillen Drean, ju Louiffana.

Runf Meilen unterhalb Orleans ift bas fameufe Schlachtfeld, wo ber General Jaffon die englische Urmee unter Pafingham guruckgefchlagen und letteret fein Leben verlobren bat. Achtzehn Meilen von ber Enti ift bas englische Rehrum (English Turn), eine Rrummung bes Bluffes, an welcher die Schiffe ber Englander umzufehren genothiget murben, weil ber Rluß zu feicht mar. 25 Meilen hinter dem Turn ift bas Fort Plaquemine, dadurch berühmt, daß General Jaffon (ober ber moberne Sannibal von den Enge landern benannt) den Indianer = Chef hematlemico und den Propheten Francis auf einem Borpoften Schoos ner an den Mastbaum aufhangen ließ; beide maren von bem Stamme der Creeks = Indianer, welche mit ben Amerifanern noch 1817 Rrieg hatten, geriethen in Gefangenschaft, und als fie auf verschiedene verfangliche Fragen, die Jaffon an fie that, um fie in Diefe Salle ju loden, nicht antworteten, ließ er fie ohne weiteres aufhangen. Eben fo graufam verfuhr er mit den beiden Englandern Ambriffer und Arbuths not. Ersterer lebte als Raufmann unter bem Gemis non = Indianern und verfaufte ihnen etwas Bulver. Blei und Gewehre jur Jagd, wie er fagte. foll auch allen feinen Einfluß aufgeboten baben, um Ц.

11

Die Indianer von ihrer Granfamfeit gegen bie Befangenen abzuhalten. Als aber jene bald barauf in ihren Stadten aberfallen murben, geriethen auch die beiben Englander in Gefangenichaft, murben vor ein Priegesgericht geftellt, und obgleich die Mitglieder beffelben Creaturen von Jaffon maren, murde ber Raufmann in dem sten Urtheil zu 50 Stockschlägen! - ein fauberes Urtel für einen Raufmann, noch bas ju von einem republifanifchen Gericht ausgesprochen, und Arbuthnot, weil er bie Stelle eines Auführers befleidet haben foll, jum Strange verurtheilt; General Saffon faffirte bas ate Urtel und ließ beide bangen, wozu fie bas erfte Urtel verurtheilt hatte. Durch biefen Act fannibalicher Graufamfeit und bespotischer Willführ hatte er die Conflitution feines Landes verlest, gemäß welcher jedes Todesurtheil vom Prafidenten bestätiget werden muß, und follte por ein Ge richt gestellt und feines Commandos entfest werden: indeß fuchte man fein Berfahren durch allerlei Grunbe ju beschwichtigen und jede gerichtliche Untersuchung gegen ihn zu elidiren. England wollte das unglud= liche Schicksal zweier Indianer feiner Ration auch nicht zur Rational= Sache machen; und fo ift biefe eines Genghis Ran murdige That wieder in Bergef= Ingwischen murde fie boch von fenheit gerathen. mehrern Mitgliedern des Congreffes, befonders von ben Jankys, fehr gemißbilligt, und Jakfon haufig fur einen Eprannen erflart.

Die Schupredner Jakfons suchten fein Berfahren gegen den Indianet- Chef und den Propheten, so wie das gegen die beiden Englander, als eine gerechte Repressalie für die Ermordung mehrerer gefangenen Amerikaner darzustellen; und wenn es auch seine Richtigkeit hat, daß mehrere Gefangene scalpirt und ermordet worden find, weil ihre Gewohnheitesrechte es fo mit fich bringen, fo haben fie doch auch wieder Züge von Großmuth aufgestellt:

Ein amerikanischer Capitain Johnson gerieth in bie Gefangenschaft ber Creeks : Indianer, und auch er folite jur Biederbergeitung fur die Ermorbung bes Chefs bemathlemicos und des Propheten Francis den Tod erfeiden. Schon hatte man ihn an einem Baum gebunden ; fcon begonnen die Rrieger ihren Rrieges= tang, und eben wollte man ibm mit ber Comabamf ben Birnichabel gerichmettern, als bie fcone Lilly, eine junge Creeks-Indianerin, aus der versammelten. Menge hervortrat und ihr Luch über den Gefangenen. ausbreitete. Dies war das Beichen, daß fie ben gum Tode bestimmten in ihrer Sous nahme. lich fanden die Rrieger bon ihrem blutdurftigen Borhaben ab, und behandelten Johnson nunmehr als: ihren Freund. Der Feindseligfeiten hatten nunmehr. ba die Indianer eine allgemeine Riederlage erfitten hatten, ihre Endschaft erreicht, indem der Friede gu Stande fam.

Johnson kehrte nunmehr gegen Ende des Jahres 18 8 mit seiner großmuthigen Freundin nach Washingston zurud, woselbst er sie aus Danfbarkeit harathete. Das eble Betragen der schönen Indianerin war das allgemeine Gespräch in den vereinigten Straten, und als man sie dieserhalb mit Lobpreisungen überhaufte, erwiederte sie mit aller Unbefangenheit ines Natursmädchens, daß sie auch für jeden anderen Weißen das Nehmliche gethan haben würde.

Die Seminole und Creeks Indiener wohnen in ben Floridas, in dem westlichen Gergien und fudlis chen Tenessee, erzeugen Taback, Reis, Baumwolle und Balfchforn. Mit ihnen hatten sich auch die Neger in den Floridas vereiniget, worunter viele aus Gesorgien jund Teneffee entlaufene Sklaven waren, die untet ihrem Anführer Richolz den Amerikanern in den Gebirgen und Wildniffen manches blutige Treffen gesliefert haben.

Bei biefer Gelegenheit febe ich mich veranlaßt, auch bas Schicksal einer in die Gefangenschaft der Indianer gerathenen Amerikanerin und ihrer Familie zu erzählen, welches minder gunftig war, als das bes Capitains Johnson.

9m Miffourn Territorium wohnte ein amerikanis fcher Pflanger, beffen Wohnung, wie es in Amerita gemobnlich ift, ifolirt ba fand. In einer Racht horte er ein Nochen an bem Thore feines Sofes, und nichts Bofes abndend, fieht er auf und geht beraus; er offnet fogleich bas Thor und wird augenilicitich von ben Indianern mit Speeren durchbobrt. Diese Barbaren geben nunmehr in feine Wohnung, plundern Die beften Saabseligkeiten, schleppen die Frau des Pflaniers nebft brei Rindern, wovon bas erfte 11, bas weite 5 und bas britte 2 Jahre alt waren, in die Gifangenschaft fort, unb steden die Plantage in Brand. Beder der Ermorderte, noch Gines feiner Ramilie hatten ihnen fjemals etwas zu Leide gethan. und mabicheinlich haben fie, nach ihrer graufamen Sitte, die von einem Dritten erlittenen Unbilbe raden wollen.

Schon ter Anblick des ermordeten Gatten hatte bie ungluckliche Wittwe mit Schaudern erfüllt, und nun fahe fie aich all' ihr Eigenthum in Rauch und Flamme aufgeher. Ihr jungfies Rind auf dem Arme tragend, wanderte fie mit den alteren beiden, von den bewaffneten Wilder umgeben, zu Fuß die ganze Nacht, hindurch fort; und weit ins Innere des Missourp

Gebiets gieng ber Jug. Mach einer langen Reise burch ihnen völlig unbefannte Wildnisse erreichten fie endlich das Dorf der Indianer.

Dort wurde die Familie unter die Barbaren als Sflaven vertheilt, und die Mutter von den Rinderie getrennt, indem jedes einen anderen Beren befam. Deit alteften Sohn nahm ein Chef an fic. Die Gefans genfchaft mahrte Jahre lang, und ba der junge Umes rifaner nunmehr jum Jungling berangemachfen mar, murbe er vom Chef in feine Familie aboptirt, unter Die Bahl ber Rrieger aufgenommen, und hatte bie Freiheit auszugeben, wann und wohin er wollte. Eines Tages erfcbien er in feiner indianischen Rleis bung und mit ben Waffen bes Rriegers vor feiner Mutter, die ibn nicht mehr wieber erfannte. Cobn gab fich endlich beimlicht gu erfennen, um jeden Berdacht bei ben Barbaren ju vermeiben. Groß mar die Freude der Mutter, als ihr berfelbe ben Dlan gur Flucht entbectte. Jene hatte alle Greuel bes Barbarismus ertragen, auch mußte fie als Sflavin Die niedrigften Dienfte im Sause verrichten; wie fehr millfommen war ibr baber die Ausficht, ihrer elenden Lage bald eine Endschaft ju machen! Die beiden jungeren Rinder maren in anderen Dorfern, und nicht geftattet murde ber Mutter, fie ju feben. Gine Rluche mit diefen mar nicht moglich, und fo ward der lieblofe Befchluß gefaßt, biefe jurudigulaffen. Das Bors haben mard gludlich ausgeführt; die Mutter und ber alteste Gohn find entfommen und bei ihren gandeleus ten angelangt; aber die jungften Rinder blieben in ber Stlaverei jurud. Wenn auch bas ungludliche Schichfal diefer Amerikanerin das Mittleid eines jeden Les fers ermeden wird; ihr unnaturliches Mutterberg wird feinen Beifall nie gewinnen.



# Neun und zwanzigstes Kapitel.

General Jakson.

Seneraf Jakfon ift ber Gobie eines ansgewanwerten Irlanders; "er war fruher! Rechtsgelehrter und Sefleibete eine Richterftelle in Gebrafen. Dier hatte er einmal Ginen Eriminal=Berbrecher in ber Unterfu= dung, und" ba biefer entforana; verfolgten ibn bie Conftables, bobiten ihn auch ein; allein ba berfelbe inmittelft ein Gewehr jur Dand befommen, finchtete er fich in einen Schlupfminfel und brobte benjentgen, ber Band an ihn legen marbe, angenblicflich nieber ju ichiefen. Reiner ber Conftables traute fich an ihn; Saffon aber ritt an ben Berbrecher beran und icos ihn mit einem Diffol auf ber Stelle nie-Der. Dicht minber hat er fich burch feine Duelle eis tien Ramen gernacht und bintelte feiner Gegner bas Bebirn gerfamettert. Als Richter befleidete er gugleich eine Office's Stelle in der Milig und ffeng feine militarifche Laufbabn in bem Rriege gegen bie Creeks Indianer an, die aber nichtsweniger, als alanzend mar, indem fein Armeefords von ienen anfe Saupt gefchlagen murbe,

Dieser Krieg trift mit dem gegen England fast in die nehmliche Periode. In letterem aber trug Jakson mehr Ruhm davon, und rettere durch seine klugen Dispositionen Reu Orleans; vielleicht auch ganz Louisana.

Jaffon hatte, feinem eigenen Armee-Berichte nach, nicht mehr als 3500 Mann von der Miliz aus Teneffee, Rentuchische Schützen und einige Lintenstruppen bei fich, welche die ungleich ftarfere englische Armee auf der Alane im Ru zerftoben hatte. Allein hier tam den Ameritanern das Terrain fehr zu Bulfe.

Bereits gefägt, And vom Fort Bluquemine bis 120 Meilen hinter Ren Ofeans Die Ufer bes Miffe, Appn durch Damme eingezwängt. Auf diefen bezog bie Armee ber Amerifaner, 5 Meilen unterhalb der Stadt, ein verschanztes Lager, und ba die Beit ibnen nicht mehr geftattete, regelmäßige Schanzen aufzuwerfen, wurden baumwollne Gade genommen und mittelft Diefer Rawelins gefertiget. Jakfon mar mit feinem Corps auf dem linken Ufer, und ein anderes Amerikapifches Corps war in gleicher Richtung mit Jaffon auf Dem rechten. Erfteres mar rechts burch ben Miffifippp, und links burch Gumpfe und die Geen Bonchartrain gebectt, fo baß es ber englischen Urmee nicht möglich war, die Pafition der Amerikaner zu umgehen. Pa= fingham ffurmte in Colonnen Jaffons verfchangtes Lager und wollte es mit gefälltem Bajonett erobern. Die Amerikaner aber gaben aus ihren Berichangungen morderifche Salven, und obgleich der Sturm breimal erneuet mard, fo, murde er boch jedesmal abgeschla= gen. Dafingham felbft fiel burch eine feindliche Alin= tenfugel, und nun erfolgte ber Ruckzug der Urmee, bie durch den ungeftumen Duth ihres Unführers ei= nen beträchtlichen Berluft erlitten batte. rechten Ufer giengen die Operationen der Englander beffer von Statten, und die Amerikaner murden aus ihrer Position vertrieben. Das englische Corps murbe nunmehr über ben Rluß gefest, und General Jaffon feine Pofition von felbft verlaffen haben, ober mare im Rucken angegriffen, und vielleicht ganglich abgefchnitten worden. Allein ber rechte Flüget ber Englander mar ju fehr geschmächt worden, ale bag man. an die Ausführung bes jentworfenen Operationsplanes noch ferner batte benten tonnen: es erfolgte ein all= gemeiner Rudjug ber englischen Armee, welche bie



Amerikaner auf 12,000 Mann angegeben, und Jakfon ward als der Retter feines Vaterlandes gepriesen, weil, wenn die Englander reuffirt hatten, Reu = Ors leans, der Schluffel zu den westlichen Staaten, wahrs scheinlich auf immer für die Union ware verloren gezwesen. Gleich nach dieser Schlacht erfolgte der Friede.

Roch muß ich hier bemerken, daß mahrend bem Sommer, gewöhnlich um die Zeit, wo fich das gelbe Fieber einstellt, im Monat Juli, die höhere Alasse von Neu-Orleans die Eity verläßt, und fich in das Junere des kandes, nach den Gebirgen zul, begiebt. Wenig Geschäfte werden daher um diese Zeit gemacht. Das Nehmliche findet auch in allen den Seeffabten statt, wo das gelbe Fieber graffirt, indem alle Communication mit ihnen abgebrochen und untersagt wird. Unterhalb der Eity nach dem Golf, sind in dem Missssppp und in den ihn umgebenden Sampsen, Aligastors, giftige Schlangen, Kröten und Eidechsen im Uebersluß; auch gedeiht die Baumwolle hier wegen der großen Sige nicht mehr.

# Dreißigstes Kapitel.

Wann wird Amerika ber alten Belt Gefete bor- fchreiben?

Biel ift fiber biefes Thema von unferen ultra republikanisch gefinnten politischen Schriftsellern schon geschrieben, und noch mehr von ben Kannegießern gesprochen worben. Ohne mir etwa beigehen zu lassen, ben Schleier ber Zukunft zu enthullen, sage ich doch: Amerika wird Europa so wenig Gefete vorschreiben, als es Afien thut, obgleich in diesem Belts
theile mehr als die Salfte der Bevölkerung der bekannten Belt wohnt. Schon die 2te und 3te Generation der europäischen Unsiedler in Amerika steht den Europäern an physischer Araft nach, und in der intellektuellen dürften sie, wenn wir einen Blick auf
das heiße Clima werfen, diese auch schwerlich einholen, und noch weniger übertreffen.

Wird nun aber einst die Bevolkerung Amerikas größer, und endlich so groß, daß nach Jahrhunderten Millionen von Bolkern den neuen Continent bewohnen, so zeigen es ihre jehige Ochfungsart und die Berschiedenheit ihres Charakters und ihrer Sitten schon beutlich sgenug, daß sich dort, so wie in der alten Welt, auch verschiedene Nationen mit der Zeit bilden werden.

.. Die Reger find dafelbft ber Bunber am Bulberfaß; und gewiß nicht lange mehr wird es mabren, wo die Explofion erfolgen wird. Westindien wirb ans verläßig bas Reich ber Schwarzen werben, und mahrfceinlich durfte Savanna querft, und nach diefem Jamaica bem Beispiele Sanct Domingos folgen; und unvermeiblich wird der Brennftoff fich auch ben fublichen Staaten von Rordamerifa mittheilen. auch die Reger haben Ohreit um ju horen, und Aus gen um ju feben; und juverlaffig werden bie Ereigs niffe in Gudamerifa in ihnen mancherlei Gedanten zur Reife bringen. Raum find 18 Monate verfloffen, als eine Verschwörung verschiedener Reger in Gapanna entbedt murbe, in welcher bas Motto: "Morb und Brand ben weißen Tirannen," bas Lofungswort war. Die Rabelsführer bavon mußten es mit bem Leben bezahlen.

# Ein und breißigstes Kapitel.

Fortsetung ber Schilderung ber Proving Tesas und ber Borschläge zu einer beutschen Colonisation baselbst.

Die Provinz Tesas erstreckt fich vom 27°, 30' bis 35° nördlicher Breite, und 98° bis zum 104° westlischer Länge, nach dem Meridian von Paris. Rördlich grenzt sie mit Loussana, östlich mit dem Gebiet von Reu = Orleans, westlich mit Cogquilla und Neu = Mexico und füdlich mit Neu Sanct Ander. Den geosgraphischen Berichten des Amerikaners Pike nach, ist die größte Länge derselben von Norden nach Süden nur 350 Meilen. Soviel ist aber entschieden, daß, wenn man von Neu = Orleans aus nach Neu = Mexico zu Lände reiset, man einen Weg von God Stunden durch eine under Gilden Bay bis über die Fetsenberge hinaus, an die Südse, sind wenigstens 4000 Meilen.

Nach Pifes Reisebericht ist das Elima mäßig und eines der schönsten in der Welt; und weiter ind Innere nach den schwarzen Söbirgen (grüne Gebirge Munrichtig) fand bie amerikanische Expedition unter Pike es so kalt, daß sich Mehrere die Füße erfroren. Un der Galveston Ban ist die Gegend die auf 100 Meilen ins Innere sehr holzreich, und diesem Umpftande dürfte es zuzuschreiben fein, daß die neuelr Colonisien auch hier und aus denselben Ursachen, wie in den westlichen Staaten, gewöhnlich kränklich sind: Weiter im Inneren aber sind unsbersehbare Planen, und so wie an dem Missoury; ist auch hier wenig Holz, außer an den Ufern der Flüsse.

Die gewöhnlichen Rrantheiten find: Bechfel's Rerven, und andere bosartige Fieber. Daß diefe Unsgesundheit aber nur temporell ift, zeugen die westlischen Staaten, woselbft die neuen Etablissements, welche anfänglich ungefund waren, nach 10 oder 15 Jahren die gesundesten Pläte geworden sind.

Die Ruften an der Galveston Ban sind von feis ner wusten Bevölkerung bewohnt, und nur an dem Reds River und Sabine Fluß, an der Nord's Grenze von Louistana, so wie an der von Reus Mexico, bes finden sich Riederlassungen. Un jener sind Amerikaner, und an dieser Bolker von den Cauarischen Insseln, die sich hauptsächlich mit der Viehzucht beschäftigen, Getreibe und Wein anbauen.

Minen. Bis jest wird nur eine Blen = Mine in ber Proving Tefas bearbeitet; die reichliche Ausbente gemährt. Bas die Felfen und Schwarzengebirge für Schäfe und Rostbarfeiten entfalten, hat bis jest noch niemand explorirt. Verfchiedene Amerikanische Jäger und Ueberläufer, die Pike in Neu-Mexico traf, sagten aus, daß sie in den Gebirgen Gold und Silber gefunden hatten.

Flüffe. Eine Stunde don Sanct Antonio, der Sauptstadt der Provinz Tesas, entspringt der Fluß St. Antonio, welcher für Kähne bis zu seinem Urssprunge schiffbar ist. Die Stadt hot in demselben ergiebige Fischerei, gute Gelegenheit zu Mühlenanlasgen und kann in jeden Binkel der Stadt daraus Wasser herleiten. Mit dem St. Antonio vereinigen sich der Mariano und Suadaloupe. Lesterer bildet nunmehr den Fluß, und ergießt sich in die Sanct Bernhards Ban, an welcher die schönste Gelegenheit zur Anlage einer Borstadt ware. Sie ist von solschem Umfange, daß sie die größten Schiffe ausnehmen

fonnte. Außer ben' bererts ermabnten ergießen fich die Rluffe Rio Colorado und Braffos di Dios in dies felbe. Erfterer entfpringt in ber Proving Cogquilla unterm 34°, D. B., fließt burch bie ginge Proving Teras und gablt, erft nach einem Laufe von 700 Deis len, unter bem 28° nordlicher Breite, ber genannten Bucht ihren Tribut. Er ift einer ber größten Rluffe in der Proving, und unfern der Seefufte an 500 Els Ien breit, auch fur große Rielboote fcbiffbar. Wafferbett bat viel Rall; feine Ufer find febr bolgreich und der Boden an benfelben ift von ansgezeichneter Qualitat. Das nemliche gilt von dem Rio-Coloras bo, welcher in berfelben Richtung, jedoch mehr fublich als jener, in die Bernhardte Bucht fließt; er ift boo Meilen lang und fur Sabrzeuge von 4 Tonnen Schiffbar. Alle Bortheile, welche Ren-Porf und Baltimore in fo furger Beit ju bedeutenben Geeftabten erhoben, vertiniget die St. Bernhardts-Bucht in fich; nur mit bem wefentlichen Unterschiede, bag ber Bo= ben hier viel beffer ift, als dort.

Der Trinity ift 300 Meilen lang, ebenfalls schiffs bar und ergießt fich in die Galveston Bay, eine noch viel größere und schönere Bucht, als die St. Bernspardt Bay. An diesem Flusse hatte der französische General Allemand der Erfte seine Colonie, Champ d'Asple, gegründet.

Der Sabine Fluß entspringt unter bem 33° R. B. und ergießt fich unter bem 29° 50' in den Mexiscanischen Golf.

Weiter gegen Westen hin burchfrepzen ber Reb River (Rothe Fluß) und ber Arkansaw die Texas. Letterer ist über 2000 Meilen lang; er entspringt in ben Gebirgen an Californien und ist am besten bazu geeignet, eine Communication zwischen der Subsee zu bewirfen, und ließe fich mit bem, nach ber entgegens gefesten Richtung, durch Californien, strömenden Ris Colorado, ber sich in die Subsee ergießt, vereinigen. Beide Fluffe ergießen sich oberhalb Neu Drleans in den Miffisppi und find bis zu ihrem Ursprunge schiffbar.

Rach Dife ift biefes gand eines der iconften, fruchtbarffen und mafferreichften in gang Mordamerifa. Unter ben Banben fleißiger Colonisten und bei einer wifen Berfaffung tonnte baffelbe fur biejenige europaifche Macht, welche es an fich brachte, einft bas werben, was Sanct Domingo fur Kranfreich war und Offindien fur England ift: Die Goldgrube des Mutterlandes. Go fehr ich auch den Befit diefer Droving meinem Baterlande muniche, weil es unermegli= de Bortheile in jeder Art baraus beziehen murbe, fo fceint nach bem beigefügten Rescripte des hoben handels = Ministerii die Regierung eines Landes fei, nesweges bie Abficht ju haben, nach einer folchen Befitung ju trachten. Moge baber Samburg, in Bereinigung mit ben übrigen Sanfeeftabten, biefe Minfe einer Aufmerksamfeit murdigen. Spanien burfte bei feiner bermaligen Gelbverlegenheit vielleicht nicht febr abgeneigt fenn, fich in ein Bertaufsgefchaft ein= julaffen, und gerade die Sanfeeftadte fonnten aus einer folden Befigung die größten Bortheile gieben. Auch ift den beutschen Auswanderern, die fich nach Rordamerika begeben, die Proving Texas mehr, wie jeder andere Strich Landes zu empfehlen, weil sie mit Ben wenigsten Rosten dahin fommen und am leichteften ihre Produtte jum Martte befordern tonnen. Bu munfchen mare es, wenn die Regierung besjenis gen Landes, welches überfluffige Bevolferung hat, oder wo fich Gefellichaften jur Unterftubung ber Aus-



wanderung gebildet haben, ihre Aufmerkfamkeit dahin richtete, und dieserhalb mit Spanien Unterhandlunsgen anknupfte. Tausende von Menschen aus der Schweiz, aus dem Burtembergischen und anderen Rheingegenden, wurden dem Schicksale entgehen, burch ihre Auswanderung nach den Freistaaten Bettsler zu werden. Halbwilde Pferde, Ochsen, Rühe und Ziegen lausen im Junern in zahllosen heerden umsher. Nicht minder ist ein unerschöpflicher Ueberstuß an Buffeln, hirschen, Elendthieren und wilden Schweisnen, daß der Colonist das erste Jahr, wo er noch wenig oder gar nichts erzeugen kann, wenigstens durch bie Jagd seinen Unterhalt erlangen könnte.

Pferde besonders fommen in solchen Beerden gusweilen zum Borschein, daß die spanischen Ravalleries Trupps zuweilen Avantgarden gegen sie abschicken muffen, um sie zu verscheuchen, damit sie ihnen die zahmen Pferde nicht scheu machen oder gar weglotsten, welches auch häusig zu geschehen pflegt. Bei einer Gelegenheit haben die wilden Pferde einmal 700 zahme an sich gezogen, und nicht eines davon wurde wieder eingefangen; denn auch diese verwildern nach und nach und kehren nie wieder in ihre Heismath zurück.

Das Einfangen der wilden Pferde vollführen die Spanier folgendergestalt:

Sie umzäunen einen großen Plat, laffen eine Deffnung darin, die in eine andere fleinere Umzäusnung führt, errichten dann Falltiefen vor dem Eingange, die mit Nauffen umgeben und mit Reifern bedeckt find, und treiben dann, so viel als sie zu fangen wünschen, in diese Fallen. Die Bahl der auf diese Art Einzusangenden darf nicht zu groß sepn, indem die Ersteren ums Leben

fommen und die Underen über die Tobten binmegipringen murben. Der Geffant von ben Cas bavern wurde bann bie Gegend nicht nur unbei wohnbar machen, fondern es murden teine ans bern Uferde in die Berichlage mehr geben. Die gewöhnliche Babl, die auf diese Art eingefangen wird, belauft fich auf 2 bis 300 Stud. Durch Sunger und Kariquen werden fie nach und nach fo gezahmt, baß fie fich Sattel und Banin antes gen und auch ju Arbeiten abrichten laffen. neuen Coloniften hatten hier weiter nichts als Muhe anjumenden, um das jum Ackerbau nothwendige Bieb ju befommen; auch von den Inbianern, welchen die Bortheile bes Einfangens beffer bekannt find, tonnten fe felbiges fur eine Bagatelle erhalten.

Auf den verschiedenen Fluffen, welche das Land durchschneiden, konnen alle Producte mit leichter Mus he nach ben Seeplagen befordert werden.

Der Boden erzeugt nicht nur tropische, sondern auch alle europäischen Gewächse, und bei Sancta Rosa, an der Grenze von Texas, ist ein so ergiebiges Weinland, daß dort der beste Wein von ganz Mexico gewonnen wird. Orangen und Feigen gedeihen auch aufs trefflichste. Weiter im Innern aber sind unersschöpfliche Kohlenminen, die zum Brennmaterial diesen könnten, obgleich holz noch für Jahrhunderte vorhanden ist.

Der Ueberfluß an Wild bietet auch in mercantistischer hinficht glanzende Aussichten für den Pelteriens Sandel dar, und wenn fich eine mercantilische Coalistion nach dem Muster der Nordwests und Sudsonsbays Compagnie bildete, so könnte diese bis an die Absfee allen Indianerhandel an sich ziehen.

Erwähnt man endlich die appige Fruchtbarkeit des Bodens, der auf den Morgen 800 Pfund Baumswolle Ertrag gewährt, die schon in den vereinigten Staaten mit 8 Gr. pro Pfund bezahlt wurde, so würde die jährliche Revenue von einem Acker sich auf a663 Riblr., und der Capitalswerth zu 5 pro Cent, sich auf 5320 Thaler mit Einschluß der Kosten belausen. Mit einem Worte: die Provinz Texas vereinisget alle Vortheile einer schnell aufblühenden und sees genreichen Colonie in sich.

Die Fahrt über die See währt bei gutem Wins be 6, bei minder gunftigem 8 bis 9 Bochen. Bon ber Galveston Ban bis zu den Bestindischen Inseln kann man in 8 bis 10 Tagen gelangen; lettere find die perpetuirlichen Kunden der Nordamerikanischen Sestreidelander.

Der Ackerban der Spanier, sowohl in Teras als Meu-Mexico, ist im elendesten Zustande, und erst jest fängt er an, durch die Amerikaner, welche sich daselbst niedergelassen haben, sich einigermaßen zu bessern. Die weißen Einwohner haben ganz nach der Sitte der Indianer sich auf das Jägerleben verlegt und sind den Büsseln nachgezogen, oder haben mit Piers den nach Neu-Orleans gehandelt. Erst durch den Gesneral-Capitain Cordero, welcher die Büsseljagd zu geswissen Jahreszeiten verbot, und jeden Familienvater mit Strenge dazu anhielt, eine gewisse Anzahl von Aeckern Landes zu kultiviren, ist seit kurzem diesem Jägerleben Einhalt geschehen, und der Ackerdan durch sein eigenes Beispiel mehr befördert worden.

Nach Peike galt in Neu-Mexico und Texas bie englische Elle (Pard) feines Tuch 20 und Extraseines 24 Piaster; die Pard Leinwand 4 Piaster; alle auslandilandischen Waaren ftanden nur 200 Pfund hoher im Preife, als in ben Seeftabten ber Berein. Staaten.

Stadte und Bevolferung ber Texas.

Die Sauptstadt der Provinz, Sanct Antonio, enthält ungefähr 2000 Einwohner, wovon die meissten in den elendesten Lehmhütten wohnen, die mit Strohdächern versehen sind. Drei dis vier Meilen von der Stadt sind einige Missionen, die sich im bessen Zustande befinden, und zur Bekehrung der Insdianer bestimmt sind. Allein letztere haben sich größstentheils in die Wildnisse des Innern zurückgezogen, und hegen einen unversöhnlichen Saß gegen die Spanier. Manche dieser Wilden, sobald sie der spanissen. Manche mächtig sind, schleichen sich in das spanische Gebiet ein, verüben Mordthaten und rauben junge Mädchen, die sie in ihre Wildnisse mitnehmen.

Racagdoches ist nichts weiter als ein militairls scher Grenzposten von ungefahr 500 Seelen; er liegt am Tojacstusse. Hiermit erledigen sich die Städte der Provinz Teras, welche Alles in Allem etwa 10 bis 12,000 Sinwohner haben mag, die größtentheils aus spanischen Ereolen, Frauzosen und Amerikanern und einigen civilisiteten Indianern und Westizzen von gemischtem Blute bestehen.

#### Mercantilischer Berfehr.

Europäische Waaren werden von Mexico aus aber Montelren und Montelowez und von Neu = Or= leans aus über Natchitoches dahin geschickt. Da letztere aber als. Contreband betrachtet werden, so ift die Spedition dahin großem Nifts unterworfen. Dafür geben die Einwohner Silbergeld, Pferde und Maulsthiere.

Militairifder Buftand.

In der Provinz Texas find ungefähr 1000 Maun größtentheils Ravallerie in verschiedenen Stationen vertheilt.

Allgemeiner Charafter und Sitten ber Einwohner in Reu-Spanien.

Un Gaffreiheit, Großmuth, Gelehrigkeit und Rüchternheit ühertreffen die Einwohner, nach Pikes Bemerkung, vielleicht jedes andere Bolf der Welt. An Nationalenergie, Baterlandsliebe, Festigkeit des Charafters und Freiheit des Geistes stehen sie sehr zurud.

Die Frauenzimmer sind in der Regel brünett, haben schone, schwarze Augen, schwarzes haar und schone 3ahne. Der Körper ist voll und zum Embonpoint geneigt; sie haben Talent und Gefühl für Musit, spielen Fortepiano und Guitarre, und singen französische, spanis
sche und italienische Lieder dazu. Auch zum Spiel
und Tanz haben sie viel Reigung. Der Fandango
ist der Nationaltanz, der gewöhnlich von zwei Frauenzimmern und einer Mannsperson getanzt wird, wobei
oft undelisate Stellungen vorsommen. Die Musit
dazu wird auf der Violine und Guitarre gemacht, die
auch mitunter von sehr schlüpfrigen Liedern begleitet
wird.

Die Manner find der Spielsucht fehr ergeben und ungeheure Summen werden gewonnen und verlohren. Karten, Billiard, Wettrennen ju Pferde und Hahnen = Gefechte find die gewöhnlichen Spiele.

Das Clima ift in Neu=Mexico fehr gefund, aber bennoch im Sommer fehr heiß; im Winter frieren bie Fluffe gu.

Die Königl. Munge hatte fonft alljährlich 50 Millionen Piafter in Silber und 12 Millionen in Gold

| •                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                          | • ,-                             | , ,                                        |                                                  | •           | •                                     |                                                           |                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ausgeprägt, wob;<br>Theil bezieht. An<br>fauf der Monopoli<br>ma der Staats-R<br>Die Civilliste<br>und die Milit                                                                                       | Ji<br>en l<br>evei<br>bet            | mp<br>bez<br>nůe<br>råg                  | ofig<br>og<br>en<br>gt           | gefä<br>da f<br>nui                        | ålle<br>Telb                                     | n 1<br>10 4 | and<br>M<br>16,                       | aus i<br>dillione<br>500,00<br>580,00                     | dem Ver<br>n; Sun<br>o                                                         | :=<br>!=   |
|                                                                                                                                                                                                        | ,                                    | ķí                                       | oik                              | ett                                        | 1101                                             |             | 0.                                    | <br>0 <b>7</b> 0.80                                       | o Piaste                                                                       | -          |
| Ueberschuß                                                                                                                                                                                             |                                      | V.                                       | +10                              | • * * *                                    | ***                                              |             | 91                                    | .00,000                                                   | · piulit                                                                       | •          |
| Det Clerus benn er wird vom findet airch in Ar bie fich der drücker fchuldig machen. Bolkotlaffe die bi Samptfladt unter ler find, wie viel de fenn? Die Armee in penabtheilungen: I. disciplinierte e | Nefeh<br>ifeh<br>idster<br>20<br>wer | olfe<br>un<br>her<br>her<br>fle<br>co, c | e vi<br>Er<br>ifi<br>2000<br>n d | bel<br>ber<br>pro<br>in<br>E<br>ere<br>bel | g t<br>Ci<br>Mu<br>m<br>uth<br>inn<br>inn<br>teh | interior    | erho<br>= L<br>n<br>jem<br>uni<br>ner | alten.<br>Offician<br>gegen<br>geinen<br>d weni<br>n 60,0 | Daffelb<br>ten stati<br>das Vol<br>unter de<br>n in de<br>100 Bett<br>13en Lan | et, frr == |
| a) Cavallerie                                                                                                                                                                                          |                                      |                                          |                                  |                                            |                                                  |             |                                       | 1 ሰብሰነ                                                    | Mann                                                                           |            |
| b) Artillerie                                                                                                                                                                                          |                                      |                                          |                                  |                                            |                                                  |             |                                       |                                                           |                                                                                |            |
| c) Infanterie                                                                                                                                                                                          |                                      |                                          |                                  |                                            |                                                  |             |                                       |                                                           |                                                                                |            |
| c) Infanterie                                                                                                                                                                                          | •                                    | •                                        | ٠                                |                                            |                                                  | _           |                                       | 6000                                                      |                                                                                | -          |
| 99 199                                                                                                                                                                                                 | <b>n</b> .                           |                                          |                                  | •                                          | •                                                |             | - 41                                  | . 0000                                                    |                                                                                |            |
| II. Eingebohrne                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                                  |                                            |                                                  |             |                                       |                                                           |                                                                                |            |
| 1) Cavallerie                                                                                                                                                                                          |                                      |                                          |                                  |                                            |                                                  | •           |                                       | _                                                         | Mann                                                                           |            |
| 2) Infanterie                                                                                                                                                                                          | ٠                                    | ٠                                        | ٠                                |                                            |                                                  | _           | -                                     | 1200                                                      |                                                                                | -          |
| TT Marris sais E                                                                                                                                                                                       |                                      | ta .                                     | <b>.</b>                         | •                                          |                                                  | nme         |                                       | 6288 <sup>.</sup>                                         |                                                                                |            |
| III. Miliz mit b                                                                                                                                                                                       |                                      |                                          |                                  |                                            |                                                  |             |                                       | _                                                         | <b>M</b> 4                                                                     |            |
| a) Cavallerie                                                                                                                                                                                          |                                      |                                          |                                  |                                            |                                                  |             |                                       | •                                                         | Mann                                                                           |            |
| b) Artillerie                                                                                                                                                                                          | •                                    | ٠                                        | •                                |                                            | ٠                                                | •.          | ٠                                     | 1000                                                      | <b></b> .                                                                      |            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                                  |                                            |                                                  |             |                                       |                                                           |                                                                                |            |

c) Infanteris .

ausammen 11,000 # 19

3000

| IV. Unbisciplinirte Milig    | . 30,500 Mann |
|------------------------------|---------------|
| V. Milig von Pfeil=Bogen und |               |
| Lanzenmannern bestehend aus  | •             |
| Ereolen und civilifirten In- |               |
| dianern                      | 109,000       |
| <u> </u>                     |               |

Total = Summe 162,788 Mann

Die letterm fiehen noch auf berfelben Stnfe, wie bie Armee, welche Cortes bei ber Eroberung von Mexico befampfte.

Wenn der Cavallerift in den Dienst des Königs tritt, so erhalt er 5 Pferde und 2 Maulthiere, die er jederzeit aus feiner Tasche in gutem Stande- erhalten muß; beim Ausscheiden nach funf oder zehnjähriger Dienstzeit werden Pferde und Maulthiere sein Eigensthum.

Der Befoldungs-Etat bes Militairs ift folgender:

| Der General hat .    | 5000        | Piaster. |
|----------------------|-------------|----------|
| Der Oberst           | 4500        |          |
| Der Oberfilieutenant | 4000        |          |
| Der Major            | 3000        |          |
| Der Capitain         | <b>2500</b> |          |
| Der ifte Lieutenant  | 1500        |          |
| Der 2te Lieutenant   | 1000        |          |
| Der Fähndrich .      | 800         |          |
| Der Sergent          | 350         |          |
| Der Corporal         | 300         |          |
| Der Gemeine          | 280         |          |

jåhrlich.

Davon muß fich fein Jeder Equipirung, Lebends mittel, Fourage und Waffen felbft aufchaffen. Die erfte Equipirung wird vom Gonvernement geliefert. Roperliche Züchtigung findet nicht flatt, fondern nur

Gefängniß, Ginschließung in den Stock und Todes: Strafe.

Silberminen werden in Ren = Mexico megen ber geringen Ausbeute nicht bearbeitet, mohl aber ift am Rio del Norte eine Aupfermine, welche fo viel Ausbeute gewährt, daß alle Manufakturen Mexicos in Diesem Artifel damit verseben werben fonnen. Daber ift der Landbau der porzüglichfte Erwerbszweig in Ren-Merico. Manche Gutsbesiter haben bis 20,000. Schaafe und 1000 Stud Rube. So febr auch Spanien bas Reich ber Ragifen unter bem Drucke hielt, und allen Geift ber Aufflarung und Unabbangigfeitefnchte ju entfernen fuchte, fo find feit ber Unterjochung des Landes boch bereits drei verschiedene Insurektionen gemesen. Im Jahre 1624. war die erste, 1692 die zweite, und 1792 die dritte; diese mar auch die bedeutenoste. Der bamalige Bices Ronig, Graf Galvet, murbe jum Ronig ausgerufen: er tog aber Rechtlichfeit bem Chegeize vor, gerftreute durch feine Garden den Saufen der Meuterer, brobt Jeden, der fich nicht augenblicklich nach Saufe beaes ben murde, mit eigener Sand niederzuhauen, ließ auch in der That einige Rabelsführer von einem Saufen, der ihn bereits jum Ronige proclamirt hatte, binrichten, und rette feinem Ronig die iconfte feiner Colonien. Bald nachher farb er, und wie man fagt foll er auf Unstiften der Regierung vergiftet worden fenn?

Daß Mexico eines der schönsten und reichsten Landern der Welt ift, wird jedem gebildeten Lefer aus Sumboldts Werke schon bekannt senn. Die Spasnier find so eifersüchtig auf dieses Land, daß sie durchs aus keinem Fremdlinge den Zutritt bahin perstatten, und alle meine Bemühungen, von der spanischen Ge sandtschaft in den vereinigten Staaten einen Pas

erhalten, waren vergeblich. In Amerika hort man von diesen Lande eben so wenig, als in Europa von bem Chinesischen Reiche. Nach kausmännischen Besrichten war auch in Bera Eruz ein Stocken ber Hans belögeschäfte.

So wie Afrika das Reich der Thiere, ift Mexico das der Bögel, indem man dort nicht weniger als 2000 verschiedene Gattungen zählt, wovon einige sich burch ihr schmackhaftes Fleisch, andere durch ihr schösenes Gesteder, und wieder andere durch ihren lieblischen Gesang außzeichnen. Merwürdig ist der Peslifan dadurch, daß er den Kranken oder Verwunder ten von seiner Spezies beisteht. Daher benumen ihn die Mexicaner häusig zum Fischesangen, indem sich ihm die Schwingen brechen, ihn an einen Bann seinden, und sich in seiner Nahe berbergen. Swidden lich kommen dann die anderen Pelikane und kningen ihm Fische ans den Gewässern zugetragen, die ihm die Menschen sogleich wieder abnehmen.

Meber die Merikaner falle Dike folgendes acht anterikanisches Urtheil. In der Gesellschaft der Manser ist das gewöhnliche Gespräch: über Geld, Spiel, Pferde und Franenzimmer. Die letteren behandeln sie heinahe wie die Pferde, und dadurch haben sie in thnen jedes Gefühl für Tugend und den Trieb unterstückt, ihre Amagen auszubilden, die sie zu liebensowürdigen Lebensgefährtinnen, klugen Müttern und achtungswürdigen Gliedern der Gesellschaft machen würden. Ihr Sinn ist, mit wenigen Ansnahmen, wie bei den Türkinnen, nur für Musik, Puß und die Mansuer von ihnen nur diese Vollsammenheiten verlangen, so ist jedes Gesühl für vernünftige und geistige Unsterhaltung abgestorben, welches unter zwei gebildeten



und tugendhaften Seelen die Gefelligfeit verfüßet und gur gegenseitigen Anfmerksamkeit udd Bewunderung hinreifet.

Ich für meinen Theil glaube: bie Amerikaner find fich überall so ziemlich gleich. Unch in ben verseinigten Staaten hört man von nichts als vom Gels de sprechen. Auch dort ift Put das höchste Bergnüsen des Franenzimmers, und wenn man, statt der Karten der Mexicaner, die Whisky=Bottel der Republikaner auf den Tisch stellt, so haben wir das tressendste Paroli zu obiger Schilderung. Wenn man so eine vor dreihundert Jahren gesertigte Neisebeschreibung über Europa mit einer jetigen über Amerika zusammenssellen könnte, so dürste man in hinsicht der Sitten der Völfer sehr viel Uebereinstimmung sinden.

#### Zwei und dreißigstes Kapitel.

Heberficht bon Beffindien.

Die Gruppe von Infeln, welche von Ofistoriba bis zur Mundung des Orinoco in Salbzirkelform liegen, heißen Westindien oder die Antillen; sie find folgende:

Jamaica, Barbaboes, St. Christopher, Antigua, Grenada, Dominica, St. Vincent, Nevis, Montsferrat, Barbuda, Anguilla, Bermudas, Bahasma, Euba, St. Domingo, Porto-Nico, Trinidab, Margaritta, Martinico, Guadaloupe, St. Lucia, St. Bartholomai, Defeada, Maria Galante, Tobago, St. Eustatia, Euracao, Saba, St. Eroix, St. Thomas und St. Johns.

Das Clima ift fich auf allen biefen Infeln beig

gleich; und ba fie zwischen den Wendefreisen liegen, fo haben fe bie Sonne beftandig in fcheitelrechter Linie uber fich fiehen. Aus diefem Grunde murbe bie Dite unerträglich fenn, wenn nicht die Baffatwinde, welche fich, fobald die Sonnenftrablen am heftigsten wirken, erheben und die Atmosphare abkahlten, fo daß man felbft gur Mittagszeit feine Gefchafte betreiben fann. Gegen Abend erhebt fich wieder ein Landwind, der um so flarker webet, je heißer die Jahrenzeit wird. Er entfieht in der Mitte des gandes und we= het nach allen Richtungen des Compasses bin. Durch Diefelbe wohlthatige Einrichtung ber Vorfehung, zieht die Sonne, fobald fie fich dem Rrebswendefreife nabert und in verticaler Linie fieht, eine Menge Bolfen an fich, welche bie Strahlen auffangen, fich in einen Regen auflosen, die Luft abfühlen und bas Erdreich erfrischen; dies mahrt gewohnlich vom Monat Januar bis Ende Man.

Der Regen in Westindien stürzt gleich einer Bafeferstuth vom himmel herab, die Flusse schwellen plogslich an; es entstehen neue Flusse und Seen, und in kurzer Zeit ist alles niedrige kand unter Basser gesset, Rur der Regen macht hier den Bechsel der Jahreszeit. Die Baume sind das ganze Jahr hinsdurch grun, und nur äußerst selten fällt hagel, der aber sehr groß und schwer und von den tobendsien Orcanen begleitet ist.

In der Regenzeit oder dem eigentlichen Winter, welcher in die Monate July, August und September fällt, entstehen die Sturmwinde, die schrecklichsten Plasen, welche die Einwohner der Antillen, so wie die von Offindien heimsuchen. Diese furchtbaren Orcane zerstören oft in wenig Secunden die Muhe von vieslen Jahren, und vernichten die glanzenoften Soffnuns

gen der Pflanger. Gie brechen ploblich, und mit als ler Furie los und find bom Regen; Blig, Donner und Erdbeben begleitet. Die Gee fangt an, fich in ungeheure Wogen aufzuthurmen, und die Elemente bieten Alles dar, was ichrecklich und verheerend ift. Als Borfpiel diefes graufenden Raturkampfes treibt ber Wirbel bas Buckerrohr von ganzen Felbern in bie Luft und zerstreuet es auf der Oberflache des gandes. Die ftartften Baume merden mit den Wurzeln ausgeriffen und gleich Stoppel umber gefchleudert. Die Bindmublen werden oft in einem Augenblicke umaes worfen, ihre Untenfilien und Gerufte, fo mie bie schwersten Rupferfessel ber Buckerfiedereien und die Deftillir-Apparate von mehreren hundert Pfund Ges wichten werden von ihrem Standpunkt weggeschieubert und in Stucken gertrummert. Die Saufer ges mahren feinen Schut mehr. Die Dacher werden durch einen Windftoß berunter geschleudert, und ber Regen bringt bann in folchen Daffen in die Baufer, daß bas Waffer in Zeit von einer Stundeoft 5 guß boch den Boden überichwemmt.

Im Monat Juny 1692 wurde Port Royal, die Hauptstadt von Jamaica, durch ein Erdbeben berges stalt zerstöhrt, daß an manchen Stellen auch nicht die geringsten Ueberreste von Trümmern mehr zu sehen waren. Die Erde öffnete sich und verschlang binnen zwei Minuten 20 der Häuser, nebst 2000 Menschen. Aus den Spalten der Erde drang das Wasser hervor und ertränkte diejenigen, welche die Erde nicht versschlungen hatte; einige aber waren so glücklich, sich an den Balken und Trümmern der Häuser sestzuhalsten, und wurden nachher durch Boote gerettet. Mehsere Schisse wurden aus der Bucht sortgerissen, die Fregatte, der Schwan, welche im Hasen besestiget

lag, murbe bis auf die Gipfel der versunkenen baufer fortgetrieben und gemahrtel mehreren hundert Menfchen eine Rettungszuflucht. Ein Offizier, ber fich an diefer Schreckenszeit gerade in der Stadt befand, faate and: die Erde offnete fich und folog fich an manchen Stellen bald wieder an. Mehrere Men= ichen murben bis in die Mitte bes Rorpers, andere aber fo weit verfentt, daß nur der Ropf aber ber Erbe ju feben mar, und in diefem Buftande murben me burch die Trummer der Gebaude erfchlagen. Savannah, ein Ort auf gedachter Infel, verfanten ungefahr 1000 Acter gand, mit allen barauf befindlichen Baufern und Menfchen; ber Plat glich eine Zeitlang einem Gee; biefer trodnete gwar in ber Rolge aus; aber feine Saufer waren mehr zu feben. chen Stellen berfteten die Berge, und auf einem Orte murbe eine Plantage eine englische Meile weit forts geerieben. Die Stadt murde zwar wieder erbaut, geben Jahre nachher aber burch eine Fenersbrunft ganghich vernichtet.

Die bequeme Lage an der Bucht veranlaßte die Sinwohner, sie zum dritkenmale an den alten Plas wieder aufzubauen; allein im Jahre 1782 wurde sie abermals durch einen der schrecklichsten Orcane, dessen man sich je erinnerte, zertrümmert. Da nun diese wiesderholten Orangsale den Ort zu einer Unglücksstätte bestimmt zu haben schienen, baueten sich die Einwohner an der entgegengesetzen Seite der Bucht an und gründeten Kingston, die jetige Hauptstadt der Insel. Letztere ist außerordentlich fruchtbar an tropischen Seswächsen; und der Jamaica-Jucker und Rum behaupten im Handel stets die höchsten Preise. Außerdem gewährt der Handel mit Merico und der spanischen Terra Firma den Einwohnern noch sehr wesentliche



Bortheile. Aus dem ersteren beziehen die Englander in der Gegend der Campeche-Ban das berühmte Campeche-Polz.

Ehemals hatten die Englander eine holzschlägers Colonie dafelbft, wovon mancher Tagelohner fich ein Bermögen von 30,000 Piaftern durche holzhacken ersworben hatte.

Manche der Antillen-Infeln find nur mahre Fels fenklippen; andere erzeugen wieder tropische Gemachfe, als: Reis, Baumwolle, Indigo, Zuckerrohr und dergt. Die meisten find etwa 20 bis 30 Meilen lang und 12 bis 15 Meilen breit. Der Sandel, befonbers ber Schleich : und Contrebandierhandet mit Gudameris fa, ift bort ftete bas wichtigfte und ergiebigfte Re= cale. Die Stignerei der Reger besteht auf allen biefen Gilanden; und wenn auch die Englander ben Regerhandel mit ben africanischen Ruffenlandern verboten haben, fo betreiben ihn boch alle übrigen Dage tionen, weil er eines ber gewinnwichfien Befchafte ift. Westindien ift baber ber Stapelplag fit die fcmargen Menfchen; von bort aus werben fie nach allen Begenden Rord = und Gadamerifa's bin, entweder birecte eingeführt, oder eingeschmuggelt.

. Weffindien in mercantil. Rudficht für Deutschland.

Die Westindischen Eilande beziehen all ihr Beisenmehl aus den vereinigten Staaten. Da nun dieses den Vorzug vor dem Europäischen hat, so glaube ich nicht, daß in dieser Branche etwas zu maschen wäre. Die Lonne Weizenmehl galt in der Hasvannah gegen 16 Piaster. Zu einer Lonne Wehl sind 5 Buschel erforderlich. Z Buschel sind = 2 Berbliner Scheffel. Rach Abzug der Impost Setälle, GPiaster pro Lonne, hatte vor ungefähr 16 Monaces der Verliner Scheffel inclusive der Rosen. 4 Rubis.

Breuf. Munifuß gebracht. Allem Vermuthen nach. merben die Breife mobl auch jest gefallen fenn. Deutfde Schiffe, weiche mit Ballaft nach Weftindien fes geln, um bafige Probutte zu holen, wurden nicht folecte Geschäfte machen mit folgenden Objecten, als: ansgearbeitetem Bauholz, Schindeln, Dach = und Mauerziegeln, Schiffahrts : Gerathe; fernet mit Meubeln, welche in Friedenszeiten von "Savanna nach Mexico mit guten Preisen versandt werden. Gifena maaren, als: Genfen, Spaden, Werte, Gagett. Schleif = und Betifteine finden auch felbit in Rords amerifa gute Brelfe. Bohmifde feine Gladwaaren und extra feine Leinewand behaupten in den fubliden Panbern fets ihre Breife. 200

Das Clima ift für den Europäet in Weftindion ein lästiger und gefährlicher Umffand, und am schlimsfen ist es in den Wonaten Way und Juny. Eine mäßige und nüchterne Lebensart ist daher jedem Rordsländer anzuempfehlen, und vorzüglich hat sich dersels be von dem Genuß der dasigen Früchte sehr zu hüsten. Wer diese genießt und Rum darnach trinkt, ver kann gewiß darauf rechnen, sich das schwarze Erbrechen oder gelbe Fieber zuzuziehen.

Der Tagelohn für schwerarheitende Sandwerker, nemlich: Maurer, Steinhauer, Zimmerleute und Grobsschmiede, ist ungeheuer hoch, indem ein in diesen Fascheru arbeitender Gesell 5 bis 6 Piaster taglich verstient.

Der Beftindische Sandel wurde in dem beinahe zehenjährigen Freiheitskampfe fehr unficher gemacht. Gine Menge Freibeuter freuzten dort unter fudameriskanischer Flagge, und plunderten am Ende jedes Schiff, wenn fie ihm überlegen waren und deffelben fie habshaft werden konnzen; auch find mitunter schauderhafte

Stenen verübt morben. Ein Spanier, ber mit feis ner iconen, jungen Rrau nach Davanna reifete, wurde von ben Matrofen eines fudamerifanischen Ras pers, unter bem Commando des Capitain Jean Dupuis beraubt und aufs graufamfte gemißbanbelt. Bahrend er in feinem Blute auf dem Berbeck lag, wurde feine Frau vor feinen Angen von den Barbas ren geschändet. Diefe Elenden ließen es auch biebei noch nicht bewenden, fondern fturgten bierauf ben Chemann über Bord in die See, und führten bie Wittme dem ihrer murbigen Capitain ju; und and Diefer Unmensch mar verworfen genug, die burch biefe fcanbervolle Stene vor Entfeten noch gang erftarrte Frau gur Befriedigung feiner thierifchen gufte ju gebrauchen. Der Gouverneur von Samaica ließ ihn einfangen, und ber Strang mar fein verdienter gobn.

Unter biesem Gee: Raubergesindel war übrigens nicht die mindeste Subordination. hatten sie irgend ein Schiff beraubt, so ermordeten sie zuweilen alle ihre Offiziere, um den Raub für sich allein zu behalten. Diese zahllosen Excesse und Grausamkeiten macheten am Ende die wärmsten Unhänger der südameriskanischen Indepedenten ihrer Sache abgeneigt. Die Rauseute in Baltimore, Neu-Orleans, und auch auf verschiedenen westindischen Inseln, ja selbst die Schwarzzen und Mulatten in Sanet Domingo, rüsteten dersgleichen Kaper aus.

## Drei und breißigstes Rapitel.

Chemaliger und gegenwärtiger Buftand von St. Domingo, nebft einer Heberficht ber Revolutions= Geschichte; Schilderung der Revolutions-helden; Ansichten zweier ehemaligen Prenfischen Offiziere über haitb.

Die Infel Sanct Domingo, liegt zwischen bem 17 und 31° R. B. und 67 und 74° westlicher gange awischen Cuba und Porto Rico; fie ift 450 englische Deilen lang und 150 breit, geborte ehemals gang den Spaniern, murbe aber in ber Folge größtentbeils von den Frangofen an fich gezogen. Gie führte anfanglich den Ramen Sispaniola, und als fie pou Columbus entdeckt murde, rechnete man die Bobl ibrer Einwohner wenigstens auf eine Million. Allein burch die Graufamfeiten und Bedrückungen ber Gpasnier, welche fie insgesammt ju Gflaven machten, maren fle fcon in einem Zeitraum von 15 Jahren bis auf 60,000 Seelen gufammengefchmolgen. Gegenwartig befindet fich nicht ein tupferfarbiger Menfch mehr auf biefer Infel.

Die Oberfläche bes landes bietet eine reizenbe Abwechfelung von Bergen, Hügeln, Thalern, Gebüsschen und Flüssen bar, und ist ansgezeichnet fruchtbar an Zucker, Baumwolle, Indigo, Taback, Mais und Cassava-Burzeln. Chemals waren dort anch Silbers und Goldminen, die aber jest nicht mehr bearbeitet werden.

Der nordwestliche Theil der Infel befand sich in den Sanden der Franzosen; er besteht aus schonen Planen, und ist vielleicht eines der fruchtbarsten Lans der der Welt.

Im Jahre 1788 waren bie Bevolkerung, die Coslonial = Producte und der Sandel in folgendem Busstande:

- 1) Beiße . . . . . 27,717 Seelen.
- 2) Freie farbige . . . 21,808 —
- 3) Sflaven . . . . 506,000 -

Zuckerplantagen 792, dito in Indio und Baumwolle 105, in Caffee 2810, in Cacao 69 und 173 Rumbestillerien.

## Produkten = Ausfuhr:

- a. an weißen Bucker . 70,227,709 Bfund.
- b. an Brod = Zuder . 93,177,518 Pfund. nach Frankreich versendet.
- c. dito Brod = Bucker . 52,000,000, welche an amerikanische, englische und hollanbische Schmuggler verkauft murben.
- d. an Indigo . . . . 930,016 Pfund.
- e. an Baumwolle . . . 6,286,126 Pfund.
- f, dito an die Schmuggler
  - verkauft . . . . 3,000,000 Pfund.
- g. Kaffee . . . . . 68,000,000 Pfurd.
- h. an die Schmuggler dito 12,000,000 Pfund.
- i. gegerbte Saute . . , 12,000 Stud.

Der nach Nordamerika ausgeführte Sprop bestrug allein am Werthe eine Million Dollars. Rostsbares Holz nach Frankreich versendet 200,000 Dolslars; 580 große Schiffe waren in beständiger Beswegung und führten jährlich auf die Insel für 12,000,000 Piaster Werth ein. Darunter waren 8,000,000 für französische Fabrikate und 4 Millionen für Produkte aus Frankreich.

Was konnte alfo diejenige Europaische Nation, bie eine Colonie in ber Teras grundete, nicht erft

absetzen, wenn baselbst eine Million freier Menschen anfäßig waren? Und was konnte nicht in die vers einigten Staaten, nach Neus Mexico, Westindien und Sudamerika verkauft werden?

Welche Vortheile wurden aus der Einführung der dasigen Produkte dem Mutterlande nicht erwachsfen? Gewiß! jeder Vaterlandsfreund wird mit mir dahin einverstanden senn, daß eine dergleichen Coslonialbesthung zum Wiederaufleben des preußischen Sandels und der Manufaktural-Industrie sehr wesentslich nothwendig ware.

## Erster Abschnitt.

Meuerer gefchichtlicher Buffand ber Infel Sanct Domingo, aus bem Englischen überseht.

Erft im fpateren Zeitalter wird man es einsehen, daß die Abschaffung der Reger-Sklaveret und die Cis vilisation dieser so lange unterbruckten Menschen-Race durch die frangofische Revolution veranlagt. und in der Mitte alles diefes Unglucks und Elends. das durch den Ausbruch des Bulfans in der moralis fchen Belt herbeigeführt murde, ber erfte Reim gur Emanzipation der Reger auf der Infel Sanct Domingo gelegt murben, ohne bag man es wollte, und nur zu mahrscheinlich wird er vielleicht bald durch den ganzen Archipelagus der Antillen und auf allen Infeln der westlichen Samisphare feine Burgeln mei= ter verbreiten. Dicht zu verhindern ift fein Bachethum, fobald die Saitier auf eigenen Schiffen ben Sandel über's atlantische Meer fuhren, und mit bem Baterlande ber Reger in Communication treten.

Ohne ben bei der Abschaffung des Menschen-Sandels gehabten guten Absichten ju nahe ju treten: ten; fo mag es uns doch erlaubt fenn, Zweifel aufe guftellen :

ob Afrika wesentliche Bortheile von den in diefer hinsicht ergriffenen Maaßregeln gespührt hat? Die Abschaffung des Sklaven = Handels unserer Seits, während andere Bolkerihn beibehielten, war in jeder Rücksicht ein positiver Beweggrund, die Leiden der Reger zu mindern. Die weisen und menschlichen Berordnungen im Englischen Han= del haben die Uebel nur in der Ueberfahrt gemil= dert; allein ohne ganzliche Abschaffung, oder wessentliche Berringerung des quantitativen Bestan= des der Sklaverei wird dadurch ihr Clend nur über die Maaßen vermehrt.

Als der Sflavenhandel erlaubt mar, farb bei ber Ueberfahrt vielleicht einer von Behnen. mas nach ber Abschaffung vorfallt, bleibt von Behnen oft nicht Einer am Leben. Die Robbeit der geigigen und gefühllofen Stlavenbandler machen die Menichs heit schaudern. Nach ber Ausfage bes Beren George Collier, Befehlshabers einer Escadre an der Rufte pon Ufrifa, bordete er einen fpanischen nach Bavannah bestimmten Schoner, welcher nur 90 Tonnen groß mar, und bennoch 250 Sflaven am Bord hatte. Diefe ungludlichen Gefchopfe, von denen die mannlichen gefesselt maren, befanden fich in einem faum 32 Boll hoben Schifferaum jusammengedrangt; die Sige war fo groß, und die Ausdunftung fo fcbrect. lich, daß der Englische Offizier, ber ihren Buftand uns tersuchen wollte, es nicht eine Minute barin aushale ten fonnte, ohne fich ber Gefahr bes Erfticens auszuseten. Dies mar noch nicht alles. Reis und Brob hatte man nur noch auf zwei Tage am Bord; auch befam der Mann nur ein Peint (halbes Quart) Baffer auf ben Tag, wobon fie bes Morgens bie eine, und bes Abends die andere Salfte genoffen. Bas aus den armen Geschöpfen wurde geworden seyn, war gar nicht vorauszusehen; und wenn fie auch von der Insel Amatou nicht weit entfernt waren, so hatte dies armselige Eiland doch nicht das Mindesse für ihre Subsistenz.

Auch hat die Menschlichkeit burchaus nichts gewonnen, daß ber Sflavenhandel von ber nordlichen nach der fudlichen Breite ift übertragen worden. Diefe Uebertragung ift in ber That nur nominell; indem es notorisch ift, daß die Frangosen, Spanier und Portugiefen, und vor allen Undern die Amerikaner ibn unter ber Mundung der Ranonen unferer Forts fortfegen; und wenn das auch nicht fo mare, fo murbe bie Beranderung des Sandels vom Innern Afrifas ju irgend einem Orte ber westlichen Rufte, er moge entweder im Rorden ober Gut an der Linie fenn, ben eingebornen Sflavenhandlern wenig hinderniffe in den Weg legen. Der Verluft von einigen Tagen ober Wochen an Zeit, oder einigen Menschen : Leben durch Rrantheit oder Ratiquen ift für ben Stlavenhandler von feiner großen Bedeutung, und nur ju bald murben fie in benjenigen Ranalen, wo der Sflavenhan= bel geführt werden barf, ihre Bortheile fuchen. Auch ift es wohl befannt, wie fehr fie die Reger = Chefs in Befeitigung aller Schwierigfeiten unterftugen, Die durch Einwirkung ber Englander ihnen entgegenge= fest find.

Bergeblich hoffen wir auf Fortschritte ber Civilisfation in Afrika, so lange ber Sklavenhandel irgend einer Nation auf der nordlichen oder sudlichen Seite ber Linie erlaubt ift.

Eben fo zweifelhaft ift es, ob eine gangliche Abe

Schaffung bes Stlavenhandels für bie Berbefferung ber Lage ber Regervolfer einen gunftigen Erfolg bas ben murde. Es ift nur zu mahricheinlich, daß ber Sflave ein Gegenftand bes Aberglaubens werden wird, fobald er aufhort ein Objects des Sandels ju fenn, und Die thierifchen und unmenfchlichen Gebrauche bes Landes eine eben fo große Bahl von Schlachtopfern an Menfcen-Leben fordern murden, als es ber Sandel ber Freiheit gethan. Um Die Afrifaner ju civiliftren, ift es nothwendig, fie eben fo gut von ihrem Abergiau= ben, als von ihrer Stlaverei ju befreien; und bies fann nur einzig und allein durch Buffe ihrer emancipirten Bruder von St. Domingo, und burch Ginführung ber Chriftlichen Religion gefchehen. durch Miffionarien von ihrer eigenen Rafte ift ein Erfolg ju hoffen, die auch mahrscheinlich von biefer Infel hingefendet werden durften; und wenn fie auch ju folden Unternehmungen nicht reif ift, fo gewährt boch ber gegenwärtige Inftand der Reger und farbi= gen Bolfer biefer herrlichen Gegend, im Bergleich mit bem, mas er mar, einen ber intereffanteffen und lehrreichsten Gegenstande der Betrachtung fur Sebermann.

Durch ein zufälliges Zusammentreffen der Umftande hat ein Regervolf von einer halben Million Seelen das Gluck der Freiheit und Unabhängigkeit erhalten, und sein Betragen in dieser neuen Lage durch eine schöne Erfahrung das so lange streitig ges wesene Problem über feine Inferiorität gelöset.

Der Er = Bischof Gregoire hat durch seinen Bersuch über die Litteratur der Reger eine Menge Beispiele jum Vorschein gebracht, die es darthun, daß die Berkandes = Rrafte des Reger = Geschlechts keinesweges denen der Weissen untergeordnet find. fer auf ben Tag, wobon fie bes Morgens die eine, und bes Abends die andere Salfte genoffen. Bas aus ben armen Geschöpfen wurde geworden seyn, war gar nicht vorauszusehen; und wenn fie auch von ber Insel Amatou nicht weit entfernt waren, so hatte dies armselige Eiland doch nicht das Mindeste für ihre Subsisienz.

Auch hat die Menschlichkeit burchaus nichts gemonnen, bag ber Sflavenhandel von der nordlichen nach der fudlichen Breite ift übertragen worden. Diefe Uebertragung ift in der That nur nominell; indem es notorifch ift, daß die Frangofen, Spanier und Portugiefen, und vor allen Undern die Amerifaner'ibn unter der Mundung der Ranonen unferer Korts forts feben; und wenn bas auch nicht fo mare, fo murbe die Veranderung des Sandels vom Innern Afrifas ju irgend einem Orte ber westlichen Rufte, er moge entweder im Rorden oder Gut an der Linie Jegn, ben eingebornen Stlavenhandlern wenig hinderniffe in ben Beg legen. Der Verluft von einigen Tagen oder Wochen an Zeit, oder einigen Menfchen : Leben durch Rrantheit oder Katignen ift fur den Stlavenhandler von feiner großen Bedeutung, und nur ju bald murden fie in denjenigen Ranalen, wo der Sflavenhan= bel geführt werden barf, ihre Bortheile fuchen. Auch ift es wohl befannt, wie fehr fie die Reger = Chefs in Befeitigung aller Schwierigfeiten unterfiden, bie burch Einwirkung ber Englander ihnen entgegenge= fest find.

Bergeblich hoffen wir auf Fortschritte der Civilisfation in Afrika, fo lange der Sklavenhandel irgend einer Nation auf der nördlichen oder füblichen Seite der Linie erlaubt ift.

Eben fo zweifelhaft ift es, ob eine gangliche Abe

ichaffung bes Stlavenhandels fur die Berbefferung ber Lage ber Regervolfer einen gunftigen Erfolg baben murbe. Es ift nur ju mabricheinlich, baß ber Sflave ein Gegenftand des Aberglaubens werden wird, fobald er aufhort ein Objecte des Sandels ju fenn, und Die thierischen und unmenschlichen Gebrauche bes gandes eine eben fo große Bahl von Schlachtopfern an Menfcen=Leben fordern murden, ale es der Sandel der Rreiheit gethan. Um Die Ufrifaner ju civilifiren, ift es nothwendig, fle eben fo gut von ihrem Aberglan= ben, als von ihrer Sflaverei ju befreien; und bies fann nur einzig und allein durch Bu'fe ihrer emancipirten Bruder von St. Domingo, und durch Ginführung ber Chriftlichen Religion geschehen. durch Missionarien von ihrer eigenen Rafte ift ein Erfolg zu hoffen, die auch mahrscheinlich von diefer Infel hingefendet werben durften; und wenn fie auch gu folden Unternehmungen nicht reif ift, fo gewährt boch ber gegenwartige Inftand ber Reger und farbis gen Bolfer diefer berrlichen Gegend, im Bergleich mit bem, mas er mar, einen ber intereffanteften und lehrreichsten Gegenstande ber Betrachtung fur Sebermann.

Durch ein zufälliges Zusammentreffen ber Umftande hat ein Regervolk von einer halben Million Seelen das Gluck der Freiheit und Unabhangigkeit erhalten, und sein Betragen in dieser neuen Lage durch eine schone Erfahrung das so lange streitig gewesene Problem über feine Inferiorität gelöset.

Der Er = Bischof Gregoire hat durch feinen Berfuch über die Litteratur ber Reger eine Menge Beispiele jum Vorschein gebracht, die es darthun, daß die Berfandes = Rrafte des Reger = Geschlechts Teinesweges denen der Weiffent untergeordnet find Einige indivuelle Falle durften vielleicht Ausnahment von der Regel senn. Wir haben jest unbestrittene Beweise, daß es dem Reger gar nicht an hoheren Seistesgaben mangelt, und bei denselben Bortheilender Freiheit, Unabhängigkeit und Erziehung der Weisen, es seinem herzen nicht an heldenmuth fehlt, und sein Arm wohl fähig ift, das Siegesschwerdt zu schwingen, und das Zepter zu führen.

Diese Erfahrungen hat die Geschichte von St. Domingo in den letten 30 Jahren völlig bewährt; und wahrlich! blind mußten diesenigen senn, welche die wichtigen Resultate, die, in Folge der Zeit, bei der ersten besten Gelegenheit von dort her auf die übrige Welt ausgehen werden, nicht voraussehen sollten.

Dem Unscheine nach find wir fehr geneigt, uns fere Augen auf basjenige ju richten, mas auf ber Infel vorgeht, die ihren ursprunglichen Ramen Sais in angenommen hat. Wir horen von einem Reger-Ronig, der fich felbft Beinrich der Erfte nennt; von einem Reger-Adel mit Titeln und Ramen, obgleich nicht im besten Geschmad, bennoch von Distriften bes gandes entlehnt, als: Limonade, Marmelade, Terrierage, woruber wir ju lacheln geneigt find. Ron Reger = Generalen und Reger=Clerus, die unferem entfernten Blide gleich bramatifchen Berfonen einer travestirten Tragodie erscheinen. Eine nahere Betrachtung wird uns überzeugen, baf fie in allen biefen Dingen bloß uns nachahmen, und ein leiden= schaftslofer Blick auf das, mas in Sanct Domingo porfiel, und jest noch vorgeht, wird unfere Gefühle von Berachtung in Achtung umwandeln.

Beim Ausbruch der Revolution in Frankreich hatte beffen Kolonie auf Sanct Domingo den Gipfel bes Wohlstandes erreicht; jeder Rang und Stand,

und jede Karbe lebten im Ueberfluß, außer ben arbeitenden Regern, beren Buffand unverandert blieb: aber von dem Augenblicke an, als die Tollheit des Varifer National=Convents bis in die Sauptftade bes Caps eindrang, herrichte Befturjung auf ber Stirn des mobihabenden Theils der Rolonisten. Der Mitte eines Sflaven = Bolfs, welches die übrige Population mit 7 ju 1 überflieg, pflanzten fie bent Freiheitsbaum auf, marfen bie gefetlichen Behorden über den Saufen, und fellten ihre verderblichen Grundfate von Gleichheit und Menschenrecht auf. Sie ftecten ihnen die National-Rofarde an, und vereinigten fie in eine Urt von Militair : Gouvernement, wie die National-Garde in Frankreich war. "Es war nicht langer hinreichend," fagte der Baron de Lacroip, "bloß ein Offizier, Oberft ober General gu fenn; jeder Commandant einer Rational = Garde in der Stadt erwartete, wenigstens den Titel als Genes ral en Chef zu erhalten, oder nahm ihn in der That an." In der Mitte Diefer Militair = Wuth feste eine falfche Radricht, daß fich breitaufend Reger auf ben Die Stadt umgebenden Unhohen verfammelt hatten, in der Abficht ju plundern, ein Detaschement von der Rational = Barbe in Bewegung, welches nach ermus benden Marichen mit einem verwundeten Bolentair jurucffehrte, der aber feinesweges burch revoltirte Reger, denn biefe existirten gar nicht, fondern burch feine eigene Rameraden mar verwundet worden. Das Ungereimte diefer Expedition ergab fich erft bann, als man im Augenblice ber wirklichen Insurektion alle Diejenigen, welche bei Diefer Gelegenheit als Gubrer bienten, als Sauptanführer und Theilnehmer des Aufftandes erblickte. — Die Tollheit der Weißen ers regte bei ben Regern wenig ober gar feine Genfation; aber die farbigen Lente, welche bereits frei und ber Jahl nach, der weißen Bevolkerung gleich waren, stellten ihre Forderungen auf Gleichheit der Rechte für ihre ganze Klasse auf. Ein Mulatte, Ramens Lacombeüberreichte den obrigkeitlichen Behörden eine Petition, und verlangte darin im Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes alle Rechte und Privilegien eines Menschen. Die Patvioten der Kostonie bestanden hauptsächlich aus der untersten Klasse der Weißen, als: den Plantagen-Aussehern, Krämern und Handwerkern, welche die farbigen Leute haßten; sie erklärten daher diese Petition für einen mordbrens nerischen Attentat, und der Mulatte wurde zum Gals gen verurtheilt.

Bu Petit-Goave wurde ein angesehener Pflanzer in Studen geriffen, weil er zu Gunften der farbigen Leute eine Vorstellung eingereicht hatte, und alle die jenigen, welche sie nnterschrieben hatten, wurden von der Kolonie verbannt.

Diesen gewaltsamen Maßregeln gegen eine wohls habende und im allgemeinen respektable Alasse von Einwohnern folgte eine Erklärung der sich selbst konsstituirten General = Versammlung der Weißen: "daß sit eher sterben, als ihre politischen Rechte mit einem bastardischen und entarteten Geschlechte theilen wollsten. Dieses Geschlecht hatte vielleicht sehr mächtige Vertheidiger von ihrer eigenen Kaste in Frankreich, welche durch Hülfe Bristots, Fayettes und Robesspierre, als präsidirende Mitglieder der Gesellschaft, unter dem Ramen "Freunde der Schwarzen," endlich das Decret vom 15ten May 1791 durchbrachten, versmöge welchem alle sfarbigen Leute, die in den französsischen Kolonien ansäßig und von freien Eltern gesboren waren, alle Rechte und Privilegien der französ

٠:

fischen Burger genießen sollten. Bei bieser Gelegensheit stieß Robespierre folgende merkwürdige Worte aus: "eher soll die Rolonie zu Grunde gehen, ehe wir ein Jota von unsern Grundsäßen ausopfern," wodurch die Hoffnungen und Intriguen der Residensten der Rolonial-Pflanzer, in Paris auf einmal versnichtet zu senn schienen. Ein Jahr zuvor befand sich ein junger, farbiger Mann in Paris, Namens Vinsent Agé, dessen Mutter, eine Wittwe, eine Kasses Plantage in St. Domingo hatte. Dieser Jüngling saste den Vorsaß, das Bürgerrecht für seine Kassedurch die Gewalt der Wassen geltend zu machen.

Seimlich landete er auf bem Cap, fam in bas Sans feiner Mutter, und vereinigte fich mit ungefahr zoo Mann von feiner Farbe.

Bald wurden fie durch die Uebermacht zerstreut, oder geriethen in Gefangenschaft. Age, nebst dem zweiten Anführer, Namens Chavanne, und noch wenige Andere retteten sich mit vielen Schwierigkeizten ins spanische Gebieth der Insel; dort war man schändlich genug, sie ihren Feinden anszuliefern, von denen sie wegen beabsichtigter Insurrektion heimlich gerichtet und zum Tode verurtheilt wurden. Das Urztel lautete folgendermaßen:

Das Gericht verurtheilt den besagten Vincent Uge, einem freien Quarteron von Dandon, und Johann Baptist Chavanne, einem freien Quarteron vom La Grande-Fluß,

,,daß fie durch den öffentlichen Erecutor vor das große Thor der Stadt=Pfarrfirche vom Cap zu bringen, und dafelbst mit entblößtem Saupte und im bloßen Semde, mit einem Stricke um den Sals, kniend, und eine brennende Wachskerze von zwei Pfund Sewicht in ihrer Sand haltend,

ihr Berbrechen befennen, und laut, und vernehms lich erfidren follen,

fich gottlofer, unbefonnener und übelberas thener Beife bes überwiesenen Berbrechens fculbia gemacht zu haben; und baf fie Gott, ben Ronig und die Gerechtigfeit um Bergeis bung bitten: hiernachft find fie auf den Place D'Armes zu bringen, und ihnen auf der ents gegengesetten Geite bes fur die Beifen beflimmten Richtplages, noch lebend, die Urme, Beine, Schenkel und Rippen mit dem Rade ju gerbrechen, fie fodann auf einer Rarre mit gegen Simmel gerichteten Geficht und auf einem vom Buttel biegu erbauten Gerufte,"ur Schau auszustellen, und in diefem Buffande fo lange'an verbleiben, als es Gott gefallen, moge, fie am Leben ju erhalten; nach Diefem find ihre Saupter vom Rumpfe gu trennen, und auf Stangen auszusteden; ihr Bermogen aber zu confisciren.

Zwei Tage nachher theilte Jakob, der Bruder von Ugé, mit einem seiner Gefährten dasselbe Schicksfal. Ein und zwanzig wurden gehangen, und dreizehnslebenslänglich zu den Eisen verurtheilt. Diese gerichtslichen Marterqualen erregten den höchsten Ubscheu der farbigen Leute, wandelten die Schuldigen in Märstyrer um, und trennten auf immer die Rlasse der Mulatten von der der Areolen.

Ihr gemeinschaftliches Interesse als Eigenthumer gab Beranlassung, daß haß und Rachsucht nur imsmer tiefer einwurzelten; und selbst die Bande der Familien-Berbindung wurden von diesem Angenblicke an aufgelöset. Die Nachricht von diesem Borfall trug in Paris hauptsächlich ju obenerwähntem Des

cret, fo wie jum Umfturg bes. Colonial = Committé ber . Pflanger, ben.

Wenn indes die rechtmäßigen Behörden und die Creolen diefer Infel nicht das Benfpiel des Mutterlandes befolgt hatten, indem fie die Zwietracht unter einander verbreiteten, graufame und blutige Streitig= feiten erregten, die Ronigl. Truppen von ihrer Trene abwendig machten, und fich allen Urten von Bugellofigfeiten überließen, fo murden die farbigen. Leute vielleicht gang ruhig geblicben fenn; benn, als diefe fahem, daß unter Jenen die Furie des Bolts gegen die gefehmaßigen Behörden mathete, die boch ju ihrem Schut bestimmt maren; als fie faben, daß Soldaten ihre Offiziere mordeten, und die von grantreich gesendeten Sulfetruppen fich mit der Narthen bes Bolfs vereinigten, mahrend bas Gouvernement Die Macht an fich zu reißen fuchte, um die Decrete ju feinem Bortheil durchzusegen, geriethen fie faft Die Creolen glaubten, bag, nachbem außer fich. fie jene fo gedemuthiget hatten, mit der Berftreuung und Unterwerfung aller Derjenigen, welche in Folge der barbarifchen Strafe von Uge die Baffen ergriffen hatten, alle Gefahr vorüber fen. Allein nach Mirabeau's Ausbruck; "fchliefen fie am Rande des Befuvs, und die erften Ausbruche bes Bulfans maren nicht hinreichend, fie aufznwecken." Aus alter Gewohnheit hielten fie die Reger ihrer Unfmerksamfeit unwerth; diese aber maren der letten Vorfalle in der Rolonie noch fehr wohl eingedenf; auch verfehlten fie nicht, die Urfachen der ungewohnten, um fie herum fich ereignenden Begebenheiten ju erforschen.

Ihr erstes Unternehmen geschah in ber Mitte August 1791, als ein Fener in einer Plantage ausbrach, und zu der nehmlichen Zeit ein Stlave auf

das Leben feines Auffehers einen Unfall machte. Jeber zu biefer Plantage gehörige Reger, ber nur ergriffen werden konnte, fiel ohne alle Untersuchung burd bie Creolen, als ein Opfer ber Gerechtigfeit. Mber bald entdectte man, daß jene in Uebereinstim= mung handelten, ber gange nordliche Theil der Infel in Klammen fand, und alle Beißen, die in ihre Bande fielen, ohne Rudficht auf Alter und Geschlecht ermordet wurden. Die, welche entfamen, fluchteten fich in die Stadt, und allgemeine Befturzung berrichte. Die ichwarzen Domefifen überfah man, und ein allgemeines Gefchren erhob fich jest gegen die Mulat= ten als die muthmaßlichen Unftifter der Revolution, und eine Menge von Unschuldigen aus diefer Rlaffe murde jum Tode verurtheilt. Das Bolf griff in ben Baffen, und alle Sande waren in Thatigfeit, um Die Stadt ju befestigen, ber fich die Reger in einzels nen Abtheilungen naberten, und über bas junachft liegende Laud Rlamme, Raub und Mord verbreiteten, fo bag es nach vier Tagen nichts als Afchenhaufen parboth. Lacroir fagt: "Das Feuer, welches fie in allen Buderplantagen, Bohn = und Birthichaftsge= bauben und Speichern anlegten, bedte ben Tage bas Untlig bes himmels mit Dampfwolfen, und ben Racht glangte ber Sorizont, wie ben ber Erfcheis nung ber Aurora Borcalis, und in größerer Ents fernung hatte es den Anschein von einer Menge Bulfanen, die jeden Gegenstand, dem fie fich mit= theilten, mit Blute farbten.

Das weiße Bolk hielt es für zweckmäßig, das Betragen der Neger mit Gleichem zu vergelten, und ließ Jeden, der in ihre hande fiel, unter Martern ums Leben bringen. Lacroip fagt: fehr häufig wurde der treue Stlave, der sich felbst mit Ber-

trauen einstellte, von der Sand feines erbitterten Berrn, beffen Schut er fuchte, ums Leben gebracht. Much ift es wirflich noch trofflich, ju boren, bag mitten unter ben ichrecklichen Graufamkeiten, welche eine fflavische und robe Race verübte, fcon ben ber erften Zertrummerung ihrer Retten, fie doch bald ihre Reinde unterschied und Mitleiden an den bulflofen Rindern und Beibern der Bflanger, die in ihre Banbe fielen, bewies. Auch fehlt es nicht an Beisvielen von Aufopferung und Dankbarkeit für ihre ebemaligen herren. Als der Obriff de Mauduit von feinen eigenen Truppen ichanblich ermordet murbe, fammelte ein treuer, fcmarger Diener, Die gerftreuten Glieber bes Leichnams, nette fie mit feinen Thranen, gab ihnen die Beerdigung, welche ihnen die Goldaten verweigerten, und feste auf bas Grab einen von ibm felbst verfertigten Leichenstein. Brian Bowards erzählt eine Geschichte von außerordenllicher Treue und Unbanglichkeit eines Regerfflaven, ber, obgleich er fich mit den Insurgenten vereiniget batte, bennoch fest entschlossen war, bas leben feines herrn und feiner Familie ju retten. Er führte ihn mabrend ber Racht auf einen ficheren Plat, und ben Tage fehrte er ju den Rebellen jurud; dieß fette er durch 19 Rachte fort, und nur burch Bulfe biefes treuen Regers murben bie Ungludlichen erhalten.

Die Kolonisten versuchten jest versöhnende Maaßregeln. Der Souverneur fr. v. Blanchlain erließ
eine Proclamation an die Neger, und suchte sie aufs
fraftigste zu bewegen, die Wassen niederzulegen und
zu ihrer Schuldigseit zurückzukehren; allein es war
zu spat; sie waren bereits unter zwey Sauptanfahrern gut organisit, nämlich: Jean Francois und
Beassou. Ersterer hatte den Litel eines Groß-Admis

tals von Frankreich, und Letterer, sein Unterbefehlshaber, den eines Generalissimms der eroberten Districte angenommen. Auf die Proclamation des Gouverneurs erwiederten sie in einem Schreiben mit folgenber Unterschrift:

Alle Generale und Ober = Officiere, aus denen unsere Armce besteht. —
Es wird festaesest:

,,daß wir lalle Achtung für den Stellvertreter det Person des Königs hegen; daß aber diejesnigen, die nächst Gott hätten unsere Bater seyn sollen, Tyrannen und Ungeheuer sind, die sich der Früchte unserer Arbeit unwürdig machten; und wollen Sie, braver General! daß wir den Schaafen gleich, uns selbst in den Rachen des Wolfes stürzen sollen? Rein, es ist zu spät! Gott, der für die Unschuldigen streitet, ist unser Beschützer; er wird uns niesmals verlassen! Unsere Losung ist: Sieg oder Lod!"

Die Verschanzungen waren jest fertig, und von Seiten der Reger wurde von den Flankenforps ein schwacher Angriff darauf gemacht, und bald wurde das darin positire Detaschement in die Stadt zurück getrieben. Konnten die Weißen ihnen stärkere Streitzfräfte entgegenstellen, als die ihrigen waren, so bestand ihr Maneuver darin: den Plat nicht länger zu behaupten, als dis ste die Salve gegeben oder empfangen hatten; und sobald eine Parthen zerstreut oder abgeschnitten war, erschien eine andere wieder; und so ben ihrer größeren Anzahl gelang es ihnen, die Weißen zu ermüden, und Verwüstung in jeden Wintel zu verbreiten.

In diesem schrecklichen Kriege ift Menschenblut

in Strömen gestossen. Man rechnet, daß innerhalb zwen Monathen nach dem Anfange der Revolution ohngefähr 2000 weiße Perfonen von jedem Stande und Alter umgebracht worden sind; daß 180 Juckers Plantagen, und ungefähr 900 Kasses, Saumwolles und Indigo Anlagen verwüstet, und die Gebäude davon durch die Flamme verzehrt worden sind; 1200 weiße Familien wurden vom Wohlstande in ein solsches Elend gestürzt, daß sie, sowohl in hinsicht ihrer Rleidung als Nahrung, von öffentlichem oder Privats Mitleiden abhiengen. Von den Insurgenten schäste man die, welche durch das Schwerdt oder Hunger umgekommen sind, auf 2000; und einige hundert sans den durch die Hand des Büttels ihren Tod. Geschpage. 148.

Für die farbigen Leute schien jest der Zeitpunkt da zu sepn, das Märtyrthum von Pincent Agé zu rächen; sie erhoben im Westen einen allgemeinen Aufsstand, stecken, in Gemeinschaft der Negerstlaven, die Rasses Plantagen in Brand, und suhren fort, in einem Umfange von 30 Meilen um PortesausPrince, alles niederzubrennen, und das Land zu verwüsten. Endlich fanden sich die Anführer dieser Kaste zu einem Tractat mit den Weißen geneigt, und einstimmig fam derselbe nunmehr zu Stande und wurde das Concors dat genannt.

Die Bedingungen deffelben waren: Amnestie für bas Bergangene und Berpflichtung der Weißen, das Rational=Decret vom 15ten May in volle Kraft zu segen. \*)

<sup>\*)</sup> Benm Abichluft bieses Concordats ereignete fich ein Borfall bochft ungluctlicher Art. Ohngefahr 200 Reger hatten fich an die Mulatten-Truppen angeschloffen. Diese ju ben Plane.

Den Mulatten murben nunmehr bie Rechte ber Burger bewilliget, und auch die Formirung einiger Rrenwilligen = Compagnien erlaubt, die burch Officiere aus ihrer Rlaffe befehligt werden follten. Doch diefe Begunftigung fam ju fpat, und die Rlamme, welche bloß gedampft mar, brach bald mit doppelter Buth Der Widerruf des Decrets vom 15ten Man ward von dem National-Convent fast in dem Augen= blicke, als von den Coloniften anerkannt murbe, bereits wieder votirt; und als die Rachricht hievon nach Sanct = Domingo fam, glaubten fich die Mulat= ten von den Beißen hintergangen, floben augenblick= lich ju den Waffen, und verübten die blutigften Greuel. Bon Frankreich murben dren Commiffairs mit gewaffneter Macht abgesendet, um die Ungelegenheiten der Rolonie ju reguliren; und barauf ju feben, daß bie Decrete des Rational=Convents in Burfung gefest wurden. Ihre Unfunft verurfachte die großte Befturjung und die Bermuthung, daß man eine allgemeine Emangipation der Neger beabsichtige. Jene verfuhren fehr willführlich, festen nicht weniger als 20 Gou= verneurs ab, und geriethen am Ende in ganferenen mit ihnen.

tagen jurudschieden, war ein nachtheiliger Schritt. Ihre Herren wurden daher aus dem bffentlichen Fond entschädiget, und ein Schiff ward gedungen, welches die Manner zur Belohnung ihrer Dienste an die Mosquito-Küse bringen, und sie dort in einer wüsen Gegend mit dreymonatlicher Provision, ihren Waffen und einigem Hausgeräthe aussehen sollte. Per Capitain aber, der sie dahin bringen sollte, landete sie heimlich in Jamaika. Commodor Offlek ließ sie nach Sanct-Domingo zurudsbringen; worauf sie die Colonial-Assemblee in Sisen legte, und sie auf einem Boot in den Hasen MoleiSaint-Nicolas schickte. In diesem Zustande wurden ohngesähr 60 in einer Nacht abgesschlachtet, und die übrigen ließ man im Elend verschmachten.

Verwirrung und Aufruhr war allgemein. Gal: baud, der lette Gonverneur, murbe arretirt'und an den Bord eines Schiffes geschickt; allein fein Bruber, ein Mann voller Muth und Unternehmungsgeift, gewann die Milis, fandete mit 1200 Seeleuten, vereinigte fich mit einer bebeutenden Ungahl Freywilli= ger und griff bas Gouvernements-Baus an, in weldem bie Commiffarien unter bem Schube bes requlairen Militairs und der farbigen Leute versammelt Der Rampf war heftig und blutig, woben Galbaude Bruder in Gefangenschaft, und der Gohn des Rommiffar Pouverel in die Bande ber Parthen des Gouverneurs gerietben. Letterer fendete einen Parlamentair ju dem Commiffair, und schlug eine Auswechses lung bes Bruders gegen den Sohn vor: allein diefer eifrige Jacobiner verwarf alle Borfchlage, und erklarte: "daß fein Gohn feine Pflicht fenne, und bereit fen, in bem Dienfte ber Republif an fterben.

Durch diefe Borfalle geschreckt l die nur bas Porspiel zu viel ichrecklicheren zu fenn schienen, schiff= ten fich Caufende von Menichen aus allen Standen mit ben Trummern ihres Bermbaens auf denen im Bafen befindlichen Schiffen ein, und nahmen ihren Weg in die vereinigten Staaten. Mehrere der Pflanger begaben fich nach England, und in Rolge ihrer Borstellungen und Verhandlungen murde eine Expedition unter bem Obriffen Whitelocke von Jamaica abgefendet, um fic berjenigen Gegeuden von Saint= Domingo ju bemachtigen, welche bereit fenn follten, fich unter brittifchen Schut ju begeben. Um 19 Gentember 1793 nahm er Besit von der Stadt und dem Safen Jeremie, und einige Tage nachher von bem Rort und dem Safen Saint-Nicolas; allein die Stadt wollte fich nicht unterwerfen, und vereinigte fich mit

ber von den dren Jacobiner-Commiffairen aufgefiellten Republifaner-Armee. Diefe bestand aus bem von Rranfreich hergesendeten Truppen, der Rational-Garde und ber Milit, bie jufammen ein Corps von 14 bis 15,000 Mann formirten, ju benen ein Saufen von Sflaven, die ihrem herren entlaufen maren, und Reger aus den Gefangniffen fliegen, fo, daß fie im Ganzen eine effective Macht von 25000 Mann bilde-Als diefe Urmee nicht fur hinlanglich erachtet murde, ben Angriff ber Englander juruckzuschlagen, nahmen die Commiffaire zu ben verzweiffungevollften ' Schritten ihre Buflucht, und proclamirten Die gangliche Abschaffung ber Regerstlaveren; wovon die Kolge mar, baß ohngefahr an hundert taufend Schmarze in die Gebirge gogen, und fich in den Befit ber von ber Ratur gebildeten Reften bes Innern festen. Ein ver= zweifelter Saufe von 30 bis 40,000 Mann bewaffne= ter Reger, überschwemmte die gesamten Rord-Diftrifte, mehr in ber Absicht, ju plundern, als die Angriffe ber Englander abzuschlagen, die, nach verschiedenen Gefechten, herren von der westlichen Rufte der Infel murben.

Als die Englander Port = au Prince eingenommen hatten, zogen sich die republikanischen Commissaire mit ohngefahr 2000 Mann und einem beträchtelichen Raube in die Gebirge zurück. Als sie aber dort die farbigen Leute und die Reger unter der Anführung eines Mulatten = Generals, Rigaud, und eines Regers, Namens Toussaint-Louverture, im Besitz der Anhöhen fanden, ergriffen sie die erste Gelegenheit zur Flucht von einer Rolonie, deren Untergang ihr Betragen vollendet hatte. General Lacroir beliebt zu sagen: daß das Cabinet zu St. James, welches an Frankreich verrätherisch handelte, die

die Wagschale der Feilheit sehr richtig abzuwägen wußte, indem es dem Mulatten = Chef, General Rigaud, drep Millionen Livres, und dem Gouverneur der Colonie, Grasfen de la Veaux, nicht mehr als hundert und funfzig taus send anbot, weil dieser ein Weißer war, und die Weißen sich Einer dem Andern die Rehle abschnitten. Obrist Whistelock bot dem französischen General fünftausend Pfund, wenn er Portsbes Paix übergeben wollte, welches dieser aber mit dem größten Unwillen verwarf

Jum kobe dieses unbestechlichen Befehlhabers muß dieß noch angeführt werden, daß er der erste mar, der die bewunderungswürdigen Geistesgaben und den ungewöhnlichen Character von Toussaint-Louverstüre zu würdigen wußte, der, nachdem er bennah 50 Jahre Stave gewesen, Gouverneur und Obers. General der ganzen Kolonie wurde, die durch seine vortrestichen Maaßregeln zu solch einem Wohlstande gelangte, welcher dem vor der Revolution wenig nachstand. Da es mehr die Absicht ist, den Charafster der Reger einzeln darzustellen, als in die Falten der Geschichte von Saint-Domingo einzudringen, so ist es nothwendig, ben dem von Toussaint-Louverstüre ein wenig länger zu verweilen.

Er ward im Jahre 1745 auf der Plantage des Grafen Woe als Sflave gebohren. Sein früheres - Leben bezeichnete eine Gemuthsruhe und Geduld, die nichts stöhren und aus dem Gleise bringen konnte; auch verband er damit eine besondere Herzensgüte zu den Kindern und thierischen Geschöpfen. In seinem 25sten Jahre verheprathete er sich mit einer Regerfrau, mit der er verschiedene Kinder zeugte, und die er mit der größten Zärtlichkeit und Uchtung behandelte. Durch die Begünstigung des Plantagen Mussehers, Herrn Bayou de Libertas, oder wie einige behaups

IJ.

ten, durch feine eigene, unermadete Unftrengung lernte er lefen und ichreiben, und machte einige Forts schritte in der Arithmethik.

Als herr Bayou diese Eigenschaft bemerkte, nahm er ihn von der Feldarbeit meg, und machte ibn zu seinem Leibkutscher. Touffaint war fur diese Sunft nicht undankbar; benn, als ber Regeraufftand im Jahre 1791 ausbrach, verweigerte er eine Zeitlang feinen Bentritt gur Rebellion. Die Plantage follte burch die erbitterten Reger gerftohrt werden; und fogleich dachte Touffaint auf Mittel, feinen Berrn von dem ihm drohenden Untergange ju retten. Er verschaffte ihm Gelegenheit, fich nach Rordamerita einzuschiffen, und verfah ihn mit einer Quantitat Bucker, damit er in feiner Berbannung etwas ju feis nem Unterhalt haben mochte, und dann erft begab er fich ju feinen bewaffneten gandeleuten. einige Renntniß von Sausmitteln, und befleibete ber ben Konigl. Eruppen unter Jean François die Stelle eines Urztes, murde hierauf Mide=be=Camp, bann Obrift und hiernachft Brigade-General.

Bu diefer Burde hatte ihn der General Laveaux für feine Dienste erhoben, die er ben Gelegenheit geleistet, als die Schwarzen jum Gehorsam gebracht wurden; ferner weil er die nordlichen Provinzen der Insel von den Spaniern wieder erobert, und der brittischen Armee den fraftigsten Biderstand geleistet hatte.

Ben der von dem Mulatten Vilate angesponnes nen Insurrection wurde Laveaux ergriffen und in's Gefängniß gesett. Alls Toussaint dieß hörte, erschien er sogleich an der Spige von zehntausend Schwarzen, und befreite ihn aus seiner gefahrvollen Lage. Dafür machte ihn Laveaux zu seinem Lieutenant Gouvers neur, und erflarte: in der Bufunft nur feinen Rath ju befolgen. Diefer Schwarze, sagte er: diefer Spartains ift einft dazu bestimmt, wie Raynal es voraussagte, fein ganges Gefchlecht fur die erlittenen Mighandlungen zu rachen. Bon diefem Augenblick an, anderte fich ber Zuftand und bas Betragen ber Schwarzen in die beste und vollfommenfle Ordnung um, und allgemein wurde Disziplin wieder unter ihnen hergestellt; und de Lacroir, der eben fein besonderer Freund der Schwarzen ift, gesteht selbst ein, daß wenn Sanct Domingo die National-Rarbe von Kranfreich benbehielt, man dieß lediglich einem alten Reger ju verdanfen hatte, ber gleichfam vom himmel dazu berufen zu fenn ichien, die aufgeloften Glieder der Colonie wieder ju vereinigen.

Rortwahrend fendeten die Frangofen Commiffaire nach der Rolonie; aber Toussaint leitete alle ihre Unternehmungen, und als der General Laveaur nach Franfreich jurudfehrte, fand fich ber Commiffaire Santhonar bewogen, ihn jum Oberbefehlsha-General Rochambeau mar zwar ber zu ernennen. in diefer Qualitat bergesendet worden; da er fich aber als eine bloße Rulle fabe, beflagte er fich barüber. Touffaint verwies ihn hierauf an den Bord einer Corvette, und fendete ibn nach Saufe; und faft um bie nehmliche Zeit befreite er fich von Santhonar, indem er ihm Depefchen an das Directorium über= trug. Beforgt, daß die Berichte diefer beiden Berfonen vielleicht eine ungunftige Meinung von ihm ver= urfachen tonnten, fendete er feine beiden Gfine gur Erziehung nach Franfreich, um dadurch fein Bertrauen ju bem Directorium ju beweifen, daß er feine Rinder ju einer Zeit in feine Gewalt stellte, wo gegen ihn erhobene Riagen, wenn fie auch grundlos mas

ren, dennoch feine Anfrichtigfeit zweifelhaft machen tonnten.

Das Directorium konnte bie fonelle Kariere Die-Mannes nur mit Giferfucht fes ungewohnlichen betrachten; und darum fendete es den General Sedous ville ab, fein Betragen ju beobachten, und feinem Ehrgeite Grengen ju fegen. Touffaint ichien ben ber erften Unterredung fich über die Laft des Obers befehls ju beflagen; worauf ber Schiffstavitain, in ber Abficht ibm etwas verbindliches ju fagen, ermis berte: wie fcmeichelhaft es fur ihn fenn murbe, wente er, nachdem er ben General Bedouville anhergebracht, mit dem General Touffaint Louverture wieber guructfeegeln tonnte. Schnell ermiderte diefer: 360 Schiff, mein herr, ift fur einen Mann wie ich, nicht groß genug! Eine Anspielung des Generals Ledous ville gab ihm ju verfteben: daß er fich nach grants reich jurudziehen, und dort den Reft feines Lebons in Rube zubringen mochte. "Dieß, erwiderte er, ift es, was ich beabsichtige, sobald ich mit biefem Inftru= mente (hier zeigte er auf eine fleine Schraube) im Stande bin, mir ein Schiff ju bauen, welches mich dahin bringen foll. Rur zubald bemerkte auch diefer General, daß Jener Alles und er Richts mar; und barum trachtete er, feiner ganglich loszuwerben. Roch eriftirten zwen Manner auf ber Infel, beren man fic bemachtigen mußte, um fich der allgemeinen Rube gu versichern; und biefe maren bie Mulatten = Generale, Rigaud und Pethion. Eifersuchtig anf Toussaint und auf die anwachsende Macht ber Schwarzen fanben fie an der Spige einer Insurrektion unter ben farbigen Leuten und führten eine Zeitlang einen Burgerfrieg gegen feine Authoritat. Als aber Bona= parte erster Confal ward, und Toussaint Louvers

ture als Oberbefehlshaber bestätigte, verließen die Auhänger der Mulatten = Chefs ihre Sache, und die beyden Auführer schifften sich nach Frankreich ein.

Seine gefährlichften und laftigften Biberfacher waren bie Englander, deren Ubaug er durch feine ties fen diplomatifden Ginficten zu befchleunigen mußte. General Maitland fab bald ein, daß er auf eine Unterwerfung der Infel nicht hoffen durfte, indem feine Berffarfungs-Mannschaft durch Fatiguen, Rrantbeiten und Gefechte nach und nach ju Grunde giengen; daber machte er von der goldnen Brude Gebrauch, die ihm Couffaint für fein schwaches Armees Corps baute, und unterzeichnete einen Traftat, gemäß welchem er alle von ihm befetten Plate raumte. Der Reger-Chef flattete ibm hierauf einen Besuch ab, und murde mit allen militarifden Chrenbezeugungen ems pfangen; und nachdem er einem großen Gaftmabl bengewohnt hatte, murde er von dem General Maitland, im Ramen feines Ronigs mit einem foftbaren Silberfervice beschenft, und in ben Besit des von ben Britten erbauten und ausmeublirten Gouvernementehaufes aefest.

Als General Maitland seine Truppen eingeschifft hatte, erwiderte er den Besuch in Toussaints Lager, und seste ein so hohes Vertrauen auf die Rechtlich- keit seines Charakters, daß er durch einen bedeuten- den Strich Landes und mitten durch die Neger-Armee, bloß von dren Personen begleitet, zu ihm gieng. Der französische Commissair Roume sendete ihm ben die- fer Gelegenheit ein Schreiben und rieth ihm, sich seines Gastes, aus Pflicht gegen die Republik, zu bemächtigen. General Mattland wurde auf dem Wege dahin vor Roume's Verrätherei heimlich ges warnt; doch im vollen Vertrauen auf Toussaints

Chelichkeit feste er seinen Beg fort. Ben seiner Ankunft im Sanptquartier ward er ersucht zu warten. Nach einiger Zeit kam Toussaint mit zwen offenen Briefen in's Zimmer. Da General, lesen Ste diese, bevor wir uns sprechen! Einer dieser Briefe ist von dem französischen Commissair, und der andere ist meine Antwort; ich konnte Sie nicht eher sehen, bevor ich meine Antwort nicht fertig batte, damit Sie sich überzeugen mögen: wie sicher Sie ben mir senn, und wie wenig ich einer Niederträchtigkeit fähig bin.

General Lacroip giebt felbst das Zeugnis, daß durch ben Einstuß und das Benfpiel dieses ausgezeicheneten Mannes Ordnung und Regelmäßigkeit unter allen Ständen auf der Insel herrschte. Die Pflichten der Moral und Religion wurden auf's strengste befolgt, und die Regeln eines civilisirten Lebenswandels auf seifrigste beachtet.

In feinen offentlichen Birteln herrichte der großte Unffand, und feine Brivat-Befnche fonnten mit den besten Gefellschaften von Paris wetteifern. Umgeben von ben Offizieren feiner Garde, Die alle aufs prachtiaffe gefleidet maren, und im größten Aufwande lebten. beobachtete er felbst die ftrengfie Maffigfeit; und etwas Zwieback, Bananen oder Rartoffeln und ein Glas Waffer mar feine gewohnliche Roft. Gang vorzüglich war er auf Mittel bedacht, die freien und ausgeartes ten Sitten des weiblichen Geschlechts umauandern, und wollte den weißen Damen den Butritt gur Cour mit bloßem Salfe nicht gestatten. Einmal dedte er fein Schnupftuch uber die blofe Bruft eines jungen Madchens, und fagte in einem gang verdrieglichen Tone ju ihr: "Scham follte die Eigenschaft ihres Gefdlechts fenn."

Sein Grundfat mar: "Das weibliche Geschlecht follte jeder Zeit offentlich fo erscheinen, als wenn es in die Rirche gienge." Lacroir fagt: Rie war eine europaifche Urmee einer ftrengeren Disciplin unterworfen als Touffaint's Beer. Jeber Offizier vom Range fommandirte mit dem Piftol in der Sand, und batte über feine Untergebenen bas Recht über Leben und Tob. Den ehemaligen Buftand ber offentlichen Kinangen ftellte er mit bewunderungsmurdiger Beschicklichkeit wieder ber. Die ebemaligen ganbeigenthumer waren faft ganglich verschwunden; und febr baufig mar auch feine Spur von den nachften Erben ober Seitenverwandten mehr ju finden. In folden Rallen errichtete er eine Urt Gutergemeinschaft, von welcher biejenigen, welche bas Feld bestellten, einen gewiffen Untheil des Ertrags erhielten, und der Reft jur Staatstaffe floß. Unter folden Maagregeln maren, Die Reger gezwungen zu ihren Feldarbeiten eiligft wieder juruckzukehren, und ben Befehlen fcmarger Auffeher ju gehorchen, die, nach Lacroir, weit firenger waren, als ihre ehemaligen Berren. Diefem Spftem fehrte der vorige Glang der Rolonie, gleichsam wie burch eine Zauber-Macht, wieder gurud. Der Anbau murde mit folder Schnelligfeit erweitert, daß man jeden Tag fichtbare Fortschritte bemerfte. Alle ichienen gludlich ju fenn, und betrachteten Touffaint als ihren Schutengel. Wo er auf der Infel nur fich feben ließ, murde er von den Regern mit allgemeinem Jubel empfangen. Auch war er nicht weniger ber Gunftling ber Beißen, deren Bertrauen er ju gewinnen fuchte, und die ftete in feine Privat = Birfel eingeladen murden. Der allgemeine Enthufiasmus, ben er erregte, batte felbft den großten Charafter gur Gitelfeit hinreißen fonnen; und

darum verbiene er auch einige Entschuldigung, wenn er felbft fagte:

"daß er der Bonaparte von Sanct Domingo fen, und die Kolonie ohne ihn nicht bestehen könne."

Man fagt, daß ihn auch nicht einer unzufrieden verließ, felbst wenn seinem Gesuche nicht gewillfahrtet wurde. Einmal verlangte ein Neger oder ein farbisger Mann eine Magistrats = oder Richter = Stelle. "Ihr follt sie haben, weil ich voraussehe, daß Ihr Latein versieht," war der Bescheid. Rein, General! erwiderte Jener.

Touffaint fagte hierauf: wie kann wohl Jemand wünschen, eine Magistratsperson zu werden, ohne kastein zu verstehen; und dann stieß er einen solchen Schwall von lateinischen Brocken aus, die er aus seis nem Pfalter auswendig gelernt hatte, daß der schwarze Candidat sich mit der Bernhigung und in dem Wahne zurückzog: er würde seinen Wunsch wohl erreicht haben, wenn er nur katein verstanden hätte, worin er den General für einen vollkommenen Schüsler hielt.

Diesem Manne verdankte die Insel ihr Wiederaufieben, welches indes unglücklicherweise von keiner langen Dauer war. Denn kaum war der Friede von Amiens abgeschlossen, als Bonaparte, der keinen selbst durch das atlantische Meer von ihm abgesonderten Rivalen leiden wollte, von den vertriebenen Pflanzern einer, und den Handelsspekulanten anderer Seits, dringend angegangen, und durch seinen eigenen Ehrgeit noch mehr zu dem Entschluß veranlast wurde, die ehemaligen Landeigenthumer wieder herzustellen, und die emanzipirten Sklaven zu unteriochen.

Als die frangofische Klotte mit 25,000 Mann, dem Rerne ber frangofischen Armee, unter bem Commando bes General Le Clerc, Schwager von Bonaparte, in ber Sumana = Ban ankam; begab fich Touffaint eiligst auf den Plat, um ihre Bewegungen ju recognosciren; und ba er vorher niemals eine fo bebeutens de Rlotte gefehen hatte, fagte er ju feinen Offigieren: wir muffen alle ju Grunde geben; gang Frankreich ift nach St. Domingo gefommen. Rochambeaus . Division war bei dem Fort Dauphin bereits gelanbet, und machte eine Charge mit bem Bajonett auf Die Reger = Trupps, Die Diefes neue Schauspiel feben wollten, und eine Ungahl blieb todt auf dem Dlate. Als aber der Saupttheil der Flotte und der Armee beim Cap Francois ju landen versuchte, erhielt er eine Ordre vom General Christoph, worin jede ganbung ber Truppen ohne Genehmung bes Dberbefehles habers der Infel unterfagt murde.

Le Clerc erließ ein mit Berfobnungs = Borfchlas gen und Drohungen begleitetes Schreiben; worauf jes ner mit eben fo großer Standhaftigkeit, als Dagis aung erwiederte: daß er fur fein Betragen bloß dem Souverneur und Oberbefehlshaber der Infel verants wortlich fen, und als commandirender General Bi= derstand zu leiften wiffen werde, falls Jener es verfuchen follte, ihre Salfe dem Schwerdte ju überliefern; er feiner Geits febe diefe Truppen nur fur Rartenblatter an, die der geringste Windstoß gertrummern wurde. Le Clerc hatte eine Menge gedruckter Copien einer von Bonaparte erlaffenen Proflamation ans gand geschickt, in benen ein verfangliches Gemisch von Schmeichelei und Drohungen enthalten mar, Die. Reger entweder ju befanftigen, ober furchtfam ju machen. Ginwohner von Sanct Domingoj" fangt er

an, "von welcher Abkunft und Farbe ihr auch ims mer senn möget, so send ihr doch Alle Franzosen; Ihr send frei, und gleich vor Gott und der Republik. Bersammelt Euch um den kommandirenden General; er bringt Euch Frieden und Wohlstand! Wer es nur immer wagen sollte, sich von ihm loszusagen, wird als ein Verräther seines Vaterlandes betrachtet wersden, und der Unwille der Republik wird ihn vernichsten, wie das Feuer Euer dürres Zuckerrohr!

Diefe Drohung, unterftutt durch eine fo bedeutende Macht, machte die Unbanglichfeit der Beifen an Touffaint mankend, und als Christoph dies bemertte, fedte er die Stadt an verfchiedenen Stellen in Brand, und jog fich in guter Ordnung juruck: auch nahm er 2000 Beiße als Geißeln mit, benen aber, in ben bald darauf erfolgenden Bermirrungen und Maffafren Richts ju Leide geschah. Diefe fraftigen Maßregeln und thatigen Anstalten, welche Touffaint im Innern traf, bewogen dem General Le Clerc ein Mittel anzuwenden, welches den beften Erfola gehabt hatte, wenn es vor Anfang der Reindfeligfeiten mare gebraucht worden. Er hatte beide Sohne von Couffaint mitgebracht, und gestattete ihnen den Bater ju besuchen, in der hoffnung, daß biefer badurch murde bewogen werden, fich in die Bunfche des erften Confule ju fugen. Bon den dams pfenden Ruinen vom Cap Francais \*) ward Coisnon, ihr Erzicher, mit feinen Eleven nach Touf: faints gandgute abgeschickt. Die Zusammenkunft

<sup>\*)</sup> Jest Cap henry, die hauptfladt des Konigreichs haity. Sie fieht noch mit allen ihren Ruinen da, und hat bochftens 6000 Einwohner. Ganze Straffen enthalten mitunter nichts als Brandstellen, nach der Versicherung des preuß. Lieut. Buschist.



war rührend, und der geschickte Padagoge versuchte seine ganze Beredsamteit, Toussaint zu bewegen, das Ober-Commando niederzulegen, und der Generals Lientenant von Le Clerc zu werden; allein es war zu spat.

Toussaint hatte bereits seine Anstalten getroffen, sich der französischen Armee entgegen zu stellen, und nach einer zweisindigen Unterredung ließ er seinen beiden Sohnen die Wahl zwischen ihrem Vater und ihrem angenommenen Vaterlande. In der Geschichte wird behauptet, daß die Sohne zu dem General Le Clere zurückgekehrt wären, und man nichts weiter von ihnen gehört habe; La Croix dagegen sagt: daß es der Mutter gelungen sen, sie davon abzuhalten, und daß der Aeltere in der Folge ein Commando über ein Corps Insurgenten erhielt.

Als Le Clerc, Toussaint zu Nichts bewegen konnte, erließ er eine Proklamation, worin er die Generale Toussaint und Christoph außer dem Schuse der Gesetze erklarte, und jedem Einwohner befahl, sie als Rebellen gegen die französische Republik zu verfolgen und zu behandeln. Der Arieg wüsthete mit allen Schrecken, und jeden Runstgriff wens dete Le Clerc an, um den schwarzen Truppen eine Riederlage beizubrigen, worin er nur zu erfolgreich war. Die schwarzen Generale, La Plume und Maurepas, gingen mit ihren Truppen zu den Frauzzosen über; und was war ihr Lohn? La Croip bestätiget es in einem Briese, was König Seinrich in seinem schönen Manifest vom September 1814 anges führt hat:

"Maurepas, ein Mann von fanftem und gutem Charafter, und wegen feiner Rechtlichkeit von feinen Mitburgern geehrt, mar einer der Erften,

ver fich mit den Franzosen vereinigte, und ihnen wesentliche Dienste leistete; auf einmal ward er nach Port de Pair gebracht, dort an Bord eines im Hasen vor Anker liegenden Abmirat = Schiffs geschleppt, und an den Hauptmast angebunden. Zum Spott wurden ihm sodann zwei Generals = Epouletts mit Schiffsnägeln an seine Schultern angenagelt, und ihm ein alter Generals = Huth aufgeseht; und an dieser seiner jammervollen Lasge kühlten die Kannibalen ihren wilden Muth, und stürzten ihn dann mit Weib und Kindern in die See." Dies war das Loos eines tugendhafsten und unglücklichen Soldaten!

Touffaint hatte indeg unter feinen unmittelbaren Befehlen eine gut disciplinirte Armee, und Deffalis nes, einer der muthvollften, unternehmendften und geschickteften ber Reger-Benerale, bielt die ftarffte von ben Englandern erbaute Reftung, Crete Bierrot, befest. Die frangofifche Armee belagerte Diefen Mas, welchen Deffalines nach einer muthigen Bertheibis gung raumte, jeden Gegenstand von Werth mitnahm, und nur ein ichwaches Detaschement jurudließ, das ibm am nachsten Morgen folgte. Durch ben gunftis gen Ausgang der Belagerung berauscht, begingen die Franzosen alle Arten von Graufamkeiten an den unglucflichen Regern, die in ihre Sande fielen; Le Clerc handelte eben fo unüberlegt als fchlecht, baß er den gandeigenthumern die ebemalige Gewalt wieder einraumte. Die Kolgen biervon mas ren vorauszusehen, indem alle Schwarzen, welche fich mit den Frangosen vereiniget hatten, fie jest verlies Ben, und abermals die Waffen gegen fie ergriffen. Le Clerc, der feinen Rehler einfah, nahm wieder gur Lift feine Buffucht, und proflamirte fur alle Ginwoh-

ner von Sanct Domingo, ohne Rackficht auf bie Rarbe, Freiheit und Gleichheit unter Borbehalt ber Genehmigung von Seiten des frangofichen Gouvernements. Die Reger, des Rrieges mude, ließen abermals ihre Anführer im Stiche, und General Chris ftoph negocirte zu feinem, feines Rameraden Deffalines und des Ober = Generals Coussaints Bortheil, eine allaemeine Amnestie far alle fcwarze Truppen, und die Beibehaltnng bes refpektiven Ranges aller fcwarzen Offiziere. Le Clerc war zu febr im Glud, um Diefe Bedingungen einzugehen; inden murbe boch einstimmig ein Frieden abgeschloffen, gemäß welchem alle eingefetten Behorden Franfreiche Gouverainitat über die Infel Sanct Domingo anerfannten.

Conffaint behielt die Freiheit und Erlaubniß, fich auf eines feiner landguter guruckzuziehen. Er ers wählte das nach feinem Ramen Louverture benanns te, bei Gonaives belegene; und bort genoß er im Birkel feiner Ramilie ber fo lange beraubt gemefenen Die geheimen Instruktionen Bonapartes wurden jest indes befolgt; und Le Clerc verlohr feine Beit, eine That ju verüben, die feinen Ruf mit Schande brandmarkte. Mitten in der Racht gingen ein Linienschiff und eine Fregatte bei Gonaives vor Anker, und landeten ein Corps Truppen, welche Touffaints Saus umzingelten. Der Brigade : Genes ral Brunet drang mit einem Trupp Grenadiere in fein Schlafzimmer, forderte ihn auf, fich ohne Biderfand ju ergeben, und ließ ihn fodann. mit feiner gangen Familie an Bord bes Bero, eines Linienfchiffs von 74 Ranonen bringen, welches unmittelbar mit ihm nach Franfreich fegelte. Die benachbarten . Reger = Chete machten einen Berfuch ju feiner Bes

keiung, wurden aber ergriffen, und auf Le Clercs Befehl erschoffen. Diefer ließ hierauf hundert der perstrautesten Freunde von Touffaint arretiren, und auf verschiedene Schiffe der Escadre bringen; von keinem hat man in der Folge mehr gehört, und wahrscheinlich find fie über Bord geworfen worden.

Auf. der Ueberfahrt wurde Couffaint in enger Bermahrung gehalten, von feiner Gattin und Sa= milie getrennt, und bei ber Unfunft bes Schiffes in Breft ihm bloß erlaubt, fie noch einmal ju feben, um auf immer von ibr Abicbied au nehmen. Er wurde mit einem einzigen Reger ju feiner Aufwartung in das Raftell ju Jour, in der Rormandie, ge= bracht, und feine Gattin und Rinder murden nach Bajonne abgeführt, von denen man auch nie wieder etwas gehort hat. Bei der Unnaberung des Binters wurde Touffaint nach Befancon gebracht, und in einen falten, dumpfigen, finfteren Rerfer eingemauert, ber, wie man ohne Zweifel beabsichtigte, fein Grab geworden ift: denn der Boden mar bereits mit Waffer überfchmemmt. Go ift diefer große und rechtschaffne Mann, durch bie Schandlichen Runfigriffe eines gewiffenlofen und blutdurftigen Tyrannen umgefommen, welcher, fatt feine gabllofen Graufamfeiten in einem abnlichen Grabe abzubugen, wie er es dem unglucklichen Reger-Chef bereitet hat, jest unter den Weheklagen der Op= position feine erpreften Schape auf ben gefunden und romantischen Unboben von St. helena verpraßt. Nach La Croip murde es scheinen, als wenn die Fabel vou Touffaints vergrabenen Schaben fich auch nach Frankreich verbreitet batte; indem er uns fagt, daß Bonaparte verschiedenemal den General Cafarelli abgeschickt habe, um von den Gefangenen, hochft mahrscheinlich durch die Tortur, ju erfahren: wohin

er feine Schate verborgen habe? Aber die einzige Untwort, die er von ihm erlangen fonnte, mar: "bie Schane, die ich verlohren habe, find fehr verfchieben von denjenigen, die Ihr fucht!" Lacroir lagt Touffaints Charafter, als General und Politifer, Gerechtigkeit widerfahren, beschuldiget ihn aber im Punfte ber Religion und Moral, ber Beuchelei! Er fann vielleicht Recht haben; allein er fellt feine Beweise auf: und soviel ift gewiß, daß Touffaint meber die Eine, noch die Undere öffentlich beschimpft Bir find baber geneigt, feine Behauptung an bestreiten, und muffen bielmehr, sowohl in bem Schickfale ber Erften unter ben Schwarzen als in dem von andern måchtigen Mannern, die feitdem gefallen find, ben Kingerzeig ber Borfebung erfennen, ber es jumeilen gefällt, die überfpannten Eraume eines folgen Gemuthes ju vereiteln. Diefe fcredliche Befdimpjung der Berfon ihres Lieblings = Chefs offnete ben Schwarzen über die eigentlichen Absichten des frangofischen Gouvernements die Augen. Als Deffalines, Christoph, Clerveaur und andere Reger : Generale fich bintergangen und betrogen fanden, floben fie zu den Waffen mit dem festen Entschluffe: die eingefallenen Reinde entweder ju vertreiben, oder in bem Unternehmen ju Grunde ju geben. Belair, ein Chef von der Congo Race, und fein belbenmuthiges Weib verbreiteten Tod und Berbeerung unter den Frangofen, die durch die unertragliche Commerhite im Jahre 1802 verhindert wurden, fich mit einigem Erfolge ju widerfeten. Le Clerc und bie Meiften feiner Offiziere litten an der Rrankheit des Landes, und alle von Frankreich hergefendete Berftarfungs = Mannichatt murde bald von diefer Bestilenz angesteckt. Die Krangofen fubren fort, die fcbrecklichs

î

den. Mehrere Tausende von ihnen wurden an den Bord der Schiffe geschleppt, aneinander gebunden, und in die See gestärzt, damit ihre faulenden Leichs name nicht die Luft verpesten sollten. Einige diesfer Grausamkeiten worden so nahe an der Ruste verübt, daß die Leichname in Menge von der Fluth ans Land ausgespult wurden \*). Eine Auppel Blutschunde wurden von der Insel Cuba herüber gehohlt, womit man die Schwarzen mit unersättlicher Buth niederhetze; zuweilen wurden sie auf offenem Platze ihnen lebendig zum Fraß vorgeworfen.

In der Mitte dieser Schreckens-Szenen ftarb der General Le Clerc, und das Ober-Commando fiel an den General Rochambeau, der den Schwarzen versschiedene Schlachten mit abwechselndem Erfolge liesferte; allein der in diesen Gesechten erlittene Berluft und die durch die Krankheit angerichteten Verheerunsgen, versetzen die französischen Armeen in die Rothswendigkeit, seste Positionen zu beziehen. Man schätze den Verlust der Franzosen am Ende des Jahres 1802 auf nicht weniger als, 40,000 Mann, und diese Jahl ist keinesweges übertrieben, indem nach Lacroir nach und nach an 20,000 Mann Hulfs-Truppen angekomsmen sind.

Deffalines, der damalige Ober-Befehlshaber der Reger-Armee, ructe bis auf die Ebene des Cap vor,

in

<sup>&</sup>quot;) Auch nach ber Aussage eines jungen Mulatten in Philabelphia, welcher Augenzeuge Diefer Borfalle war, haben bie franzbfischen Solbaten von den ausgespuhlten Leichnamen Stab den abgeschnitten, sie an die Angelhaken gehangt, und damit Kische gefangen.

in der Abficht, bas Saupt = Quartier ber frangonichen Armee zu belagern. Rochambeau beschloß ihm eine Schlacht zu liefern; es fand ein ichreckliches Bufammentreffen flatt, in welchem feine Parthei ben Gieg bavon trug. Eine Menge blieb auf den Plate, und von beiden Seiten murben viel Gefangene gemacht. Die Frangofen follen die ihrigen gemartert, und 500 davon ums leben gebracht haben. Gobald Deffalines dies horte, ließ er 500 Galgen errichten, fuchte alle frangofischen Offigiere aus, und als diefe noch nicht hinreichten, ließ er die Bahl mit Gemeinen voll machen, und fe bei Unbruch des Tages im Angeficht ber frangofischen Urmee aufhangen. Der Ausbruch bes Rrieges zwifden Großbrittanien und Franfreich, im May 1803, die Ankunft der englischen Escadre vor dem Cap Francais, und die Blofade der Stadt burch Deffalines, machten das Elend der Trummer ber frangofischen Urmee vollständig.

Rochambeau fagt in seiner Schilderung ihrest elenden Zustandes: die Soldaten sind geradezu vor Hunger umgekommen, und um seine verzweiflungez vollen Mahnungen zu befriedigen, verzehrten sie ihre Pferde, Maulthiere, Esel und felbst hunde, — die nemlichen hunde, welche sie hatten kommen lassen, um die Reger damit niederzuhehen und zerreissen zu lassen.

Bu-Ende des Jahres capitulirte Rochambeau; ba er aber eine Berratherei im Schilde führte, drohte Deffalines die gesammte Escadre im Safen mit allen am Bord befindlichen Truppen zu versenken, und wurde auch seine Drohung ganz gewiß ausgeführt haben, wenn ber englische Befehlshaber, in deffen Hande die Schiffe gefallen waren, mit der größten Schwierigkeit es nicht verhindert hatte.

Deffalines erklarte Sanct Domingo fofort für unabhängig, und verfprach Sicherheit und Schut alsen Einwohnern, von welcher Farbe fie auch sein mochten; jugleich gestattete er allen Denen, welche nicht im Lande bleiben wollten, der französischen Ursmee zu folgen. Eine allgemeine Proflamation, von thm, Christoph und Clerveaup unterzeichnet, lautet also:

"Im Ramen des schwarzen und farbigen Volles wird hiermit die Unabhängigkeit von Sanet Domingo bekannt gemacht. Zurückgekehrt zu unser er ursprünglichen Burde, haben wir unsere Rechte vertheibiget; wir schwören! sie keiner Macht auf Erden je wieder abzutreten! Zerriffen ist der schreckliche Schleier der Vorurtheile; er bleibe es auf immer! Und wehe dem, der es was gen sollte, seine blutigen Lumpen wieder zusams men zu fügen!"

Bugleich forberten fie alle Eigenthumer, welche die Insel in den Zeiten ber Unruhe verließen, und keinen Antheil an dem Rampfe gegen ihre Brüder genommen hatten, auf, wieder zurückzukehren; "diesenigen aber, welche den thörigten Sochmuth in ihrem Berzen nahren, daß sie vom Dimmel dazu berufen wären, unsere Berren und Tirannen zu senn, mögen ja entefernt von St. Domingo bleiben; und wenn sie es wagen sollten, hierher zu kommen, so warten ihrer nur Retten und Devortation."

Alle Generale und Befehlshaber der Armee unsterzeichneten am isten Januar 1804 eine förmliche Unabhängigkeits = Erklärung des Bolkes auf Sanct Domingo, und verpflichteten fich durch einen feierslichen Bund, Frankreich auf immer zu entfagen. Zu gleicher Zeit wurde Johann Jacob Deffalines les

benslänglich jum General Gouverneur ber Infel enginannt, mit ber Gewalt: Gefege ju geben, Erieg und: Frieden ju beschließen, und feinen Rachfalger ju ernnennen.

Deffalines begann seine Regierung damit, alle Reger und farbigen Menschen, welche mit ihren Bernen in die vereinigten Staaten ansgewandert sind, juruckjurusen, und bot den Kansseuten von Jamaica an, seine Safen für die Stlaven = Schiffe zu öffnen Dierdurch beabsichtigte er seine durch den langen und heftigen Kampf geschwächte Armee zu verstärken. Er führte ferner an, daß in den unermeßlichen von den Branzosen verübten Greneln, mehr als bo,000 seiner Brüder erfäuft, erstickt, erschossen, gehangen und auf andere Art ums Leben gebracht worden find.

Um die Deger gur Rache an benen ju reigen, bie fich nach feinem Ausbrucke in dem Blute ber uns ichnibiaen Rinder von Baity gebabet batten, bielt er eine mutbende Rede, in welcher er nur zu febr bes mieß: welchen Ruben er von den eingesogenen blutis den Lebren bavon getragen babe. Gie verfehlte ibre Abficht nicht, und peraniafte am Abfien April eis. ne foredliche Ermordung gler Weißenfolgte bald eine andere frevelhafte Treplofigeeit und Granfamteit. Er erließ eine Proflamation, bag ber Gerechtigfeit, wegen ber von den Frangofen verübten Berbrechen, Genuge geleistet worden, und forberte alle biejenigen, welche ber Ermordung entgangen maren, auf, ihre Schlupfwinkel zu verlaffen und fich auf ber Barade eine Sicherheits = Rarte bei ihm ju hoblen. Mehrere hundert erschienen daselbft, und wurden aus genblicflich auf ben Erefutions - Plat geführt und ers fcoffen.

Als Deffalines fich aller berjenigen entlediget

batte, Die er fur feine Reinde bielt, ließ er fich am Rten Oftober 1804 burch einen Rapuginer = Miffionair unter bem Ramen, Jacob ber Erfte, jum Raifer fronen. Der erfte Aft von Shakesvears Mackbeth mard alfo an den Ufern ber Seine und in dem Urdivelagus ber Antillen faft ju gleicher Zeit in Ras tura ober richtiger, Traveftie aufgeführt, und auch baraus gebt hervor, daß die fcwarzen Bolfchen bie BeiBen in allen Dingen nachaffen. Sest bat die, Rarce in beiden hemispheren endlich einmal ein Ende, und wird vielleicht in der Bufunft Manchem gur Barnigung wiber ben hochmuth bienen. - Rach feiner Kronung erflarte Jacob bas Reich von Saite für einen freien, fouverainen und unabhangigen Rerner becretirte er ble Abschaffung ber Stlaverei, Gleichheit ber Stande, gleiche Birfung der Gefete, Unverletbarfeit des Gigenthums, allaes meine Annahme ber Benennung, Ochwarze, fur alle Saitische Unterthanen, wie immer auch ihre Karbe fenn mag. Anch erklarte er, bag berienige bes Das mens, Saieper, unmurdig fepu follte, welcher niche ein guter Sausvater, ein guter Cohn, ein guter Ches mann und ein guter Goldat febn murde. Die Macht bes Raifers war fehr ausgebehnt, jedoch aber burch ein Gefenbuch befchranft, angemeffen einem Bolfe, welches den Zuftand ber Sflaverei und bes Barbarismus verlaffen hatte. Jede Religion mard geduldet, die Che für einen burgerlichen Contraft erflart. und das Saus eines Burgers fur unverletbar ge= halten.

Alles den Franzofen gehörige Bermögen murde als Staatseigenthum confiscirt, jedoch murden diejes gen Mulatten, welche ihre Berwandtschaft zu weißen Eigenthumern beweisen konnten, als ihre Erben aners

fannt. Die Sflaven erhielten ben vierten Theil von bem Ertrage bes Grunbeigenthums, welches fie bears beiteten, und fur etwanige Bergeben murbe Gefanas nifftrafe querfannt. Unter folden Unordnungen erhob fich schnell ber Boblstand ber Infel. Deffatines hats te, ungeachtet aller feiner gafter, boch auch viel gute Eigenschaften; er unterftutte die Religions = Diener und hielt das Bolf jur Beachtung des Gottesbiens ftes an. Er errichtete Schulen in den meiften Diffritten, und als die Reger bas Uebergewicht ber Bobl= erzogenen faben, hielten fie ihre Rinder febr eifrig jum Unterricht an, fo daß in der Regel faft alle june gen Saitier lefen und ichreiben fonnten. - Diefe Aufmunterung war um fo verdienstvoller, als Deffas lines feines von beiden verftand. Beim Musbruche ber Insurektion 1791 war er ber Sklave eines Res gers, welcher feiner Profession ein Biegelftreicher mar, und fügte feinem Ramen Jean Jaque, ben feines Berren bei. Letterer erlebte es, feinen ebemaligen Stlaven als feinen Sonverain ju feben. Deffalines hatte befondere Borliebe fur ihn, und fellte ihn, feis nem Buniche gemaß, als Oberichente an, obgleich er felbft nichts als Baffer trant.

Dieser erste Souverain besaff viel Thatigkeit und einen unbegrenzten Mnth. In seinen militairischen Talenten war er weit über Toussaint, in jeder ansberen Rücksicht aber hinter ihm. Seine perfonliche Eitelkeit verleitete ihn zu einem lächerlichen Auswans de in der Rleidung, auch wollte er für einen guten Tänzer gelten. Seine Ehegattin war eine der schönssten und gebildetsten Regerfrauen in Westindien, und ist auf Rosten eines reichen Pflanzers erzogen worden, dessen Favorit Seliebte sie war. Ihr Charafter war sehr liebenswürdig; auch that sie bei jeder Gelegens

beit ihr Mogliches, um die natürliche Bilbheit ihres Chemannes ju milbern, obgleich ungludlicherweife nicht immer mir bem besten Erfolge.

Diefer transatlantifche Robespiere erhielt fich in feiner blutigen Carriere bis jum 17ten October 1806, mo er durch Dethions Mulatten-Soldaten, die ibm bei Port au Prince einen hinterhalt gelegt hat= ten, ums leben fam. Christoph ward jest an bie Spike ber Regierung berufen, um eine Conftitution einzuführen, bie Sicherheit der Verson und des Eigen= Eine Proclamation machte thums bearunden follte. ju gleicher Beit alle Berbrechen befannt, beren Deffa= lines fich schuldig gemacht, und beschuldigte ihn, das Staatevermogen badurch beraubt ju haben, daß er einer jeden feiner zwanzig Maitreffen 20,000 Piafter jabrlich gustahlen ließ. Christoph bemitleidete Deffa-Iines Schicffal, und machte ben farbigen Leuten ben Borwurf, daß fie ihn ohne Untersuchung feines Betragens ermordet batten. Die Schwarzen, flete eiferfuchtig auf die farbigen Leute, feuerten auf Dethion, welcher nur burch die Sand ber Borfebung mit feinen Leuten in den westlichen und fudlichen Diffrift entfom= men ift, wofelbft eine neue Conftition ausgearbeitet, und er felbst am 27sten Oftober 1806 gum Drafidenten ber Republif Saitn ausgerufen murbe.

Der Burgerfrieg brach hierauf zwischen beiben Partheien aus, und wurde endlich nach verschiedenen Gefechten mit abwechfetndem Erfolge durch das ges genseitige Bedürfniß der Ruhe und durch eine ftills schweigende Genehmigang beigelegt, und in der Folge ward durch eine Convention festgefest, daß die Grenzstinie, in einer Breite von 20 Lieus, von keinem Theile angebant werden sollte, die unmucht auch in eine fast

undurchdringliche Wildnis übergegangen ift. Pethion behielt der Suden und Westen, und Christoph dem Norden der Insel, woselbst er sich durch den erwähnsten Capuciner - Mönch Hrell am aten Juny 1811 die Rönige-Arone aufsehen ließ, und den Namen Seinstich der I., König von Saity, annahm.

Pethion war ein Mulatte, in St. Domingo gesbohren, und in der Militair-Afademie zu Paris erzogen, woselbst er sich als Mensch von vorzüglichen Taslenten, aber schücktern und zurüchaltend in seinem Betragen auszeichnete. Sein Charafter war gutmüsthig und friedsertig, und das Vertrauen seiner Kaste auf seine Geschicklichkeit und Nechtlichkeit so groß, daß er mit seinen 12,000 Mulatten nicht nur seine Republik aufrecht, sondern auch 250,000 schwarze Besvölkerung im Zügel der Ordnung erhielt, mehr durch den Reiz der beiden Zauberworte, Freiheit und Gleichsheit, als durch den wirklichen Genuß derselben.

Dethions Tob im Jahre 1818 mar der Gegens fand ber allgemeinen Trauer in ber Republif; feinem Leichenbegangniß wohnten alle Ginwohner von Port au Drince bei. Alle beflagten den Berluft eines Batere an ibm; und als fein Rachfolger, ber General Boyer, die Leichenrede hielt, mar jedes Auge in Ein englischer Raufmann, der in Port an Prince wohnt, fagt: ich fand vier Jahre hindurch mit Dethion in Berbindung, und nie fahe ich einen liebenswurdigeren und tugendhafteren Mann als er war. Er war ber Abgott bes Bolfes, und beffen Bertrauen ju ihm mar ohne Grengen. Man hatte ihn in dem Berdacht, daß er frangofisch gefinnt mare. Aber der Zeitpunkt, wo Ludwig ber Achtzehnte feine Emiffairs nach jener Infel fchicfte, bewies feine Aufrichtigkeit. In bem Augenblicke, als er von der DifKon hörte, gab er Befehl, Alles jum Abbrennen ber Saufer an ben Kusten in Bereitschaft zu halten, und Lunten in die Arsenale zu legen, damit sie im Nothsfalle angezündet werden könnten; und sobald bei dem Gouvernements - Sause wegen Verhaltungsregeln ansgefragt werden soute, so solle die Antwort senn: Blischet auf Moskan!

Pethion, unzufrieden mit der Welt, war in eine absolute Apathte verfallen, und besaß nicht mehr die für einen Gründer und Dirigenten eines politischen Softems nothwendige Kraft des Geistes, und als er. den Zweck seiner philantropischen Grundsäße nicht tealistren konnte, war ihm das Gefühl unerträglich, sich auf einem Punkte der Welt zu sehen, wo die ihn umgebende Masse gegen seine Absichten so gefühlslos sep; er schwebte in Platos imaginairer Welt, und in dieset Zerrüttung seines Geistes starb er den Dungertod.

Beinrich ward als Sflave auf der Infel Sanct Christoph geboren, von welcher er ben Ramen führt, und war bei dem Ausbruche der Revolution 1792 noch Stlave. Als fruber Freund und Unhanger von Touffaint hatte er mit ihm viel Aehnlichkeit des Charafters. Er befaß achtungsmurdige, militairische Talente und einen unerschutterlichen Muth; in feinem Betragen war er bescheiden und gutmuthig. In haus lichen Tugenben zeichnete er fich glanzend aus; er war ein guter Chemann, ein guter Bater, ein guberlafiger Freund, und ftrenge in der Beobachtung aller religiofen und moralischen Pflichten. Gang ber Bes wohnheit feiner Landsleute jumider, verband er fich fcon im fruhen leben mit einem Beibe, bie er auch niemals verließ; und biefe Fran war als Konigin von jedem Stande geliebt. Beinrich befaß eine Eigenheit und eine Barde in seinem Betragen, wie fie einem Menschen ohne Erzichung selten eigen ift. Bon ber Natur mit guten Anlagen begabt, erlangte er bald in der englischen und französischen Sprache eine Gestäufigkeit im Ausbrucke und in der Schrift.

Seine Proclamationen, die er gewöhnlich felbft bictirte, find von folchem Inhalte, daß fich fein Rasbinet des civilifirten Enropas ihrer schämen durfte.

Seine Farbe war fcmarz und feine Körperbils dung regelmäßig, feine Unterhaltung verftändig, ans. genehm und ausbrucksvoll. Zu allen feinen nüglichen Einrichtungen bediente er fich der Englander und versabscheuete alles Französische.

Kunf englische Lehrer maren zur Organistrung ber Lanfasterichen Schulen angestellt, Doctor Stuardt hatte die Aufsicht über das Militair= Sofpital; diefes befuchte Beinrich taglich, ging alle Rranfenfale burch. fprach mit jedem Patienten, wovon er die meiften beim Ramen und Charafter fannte; einigen ertheilte er guten Rath, mit anderen ganfte er, wieder mit anderen lachte er, und Alle waren froh ihn zu feben. Seine gute gaune bewies fich beutlich bei ber Ungabl von Baifenkindern von verftorbenen Offizieren, die er in feinem Palais hielt, und denen er geftattete, um ihn herum zu fpringen und ihm die Taschen ausfuchen, ob er Bonbons darin habe, deren er beffanbig zu diesem Behuf bei fich führte. Er fahe es gern, wenn fich weiße und besonders deutsche Rolos nisten auf der Infel niederließen, und mar fo berablaffend, daß er nach Berficherung der Breuß. Lientes nants Bufchitz und Ente an den laden eines dafelbft etablirten Bremer-Raufmanns heranritt, und ihn frug: wie es ihm gebe? wie es ihm bort gefalle und wie feine Gefcafte von flatten geben? Der Raufununa

unterhielt fich mit ihm, und lud ihn ein, in feinen Laben zu fommen, und ibm etwas abzufaufen. bie preußische Ration batte er viel Achtung und für ben gurften Bluder große Berehrung. Go mar ber Charafter des Tyrannen, des Ungeheuers, das alle Weißen erwurgen laffen wollte, beschaffen. mich etwa jum Richter des Betragens der Reger ge= gen ihn aufwerfen ju wollen, glaube ich boch, daß fie fich eines schwarzen Undanks gegen ibn fculdig ge= macht haben; und befonders biejenigen, welche feinen Rall verurfachten, nemlich die Großen; benn gerade Dies durfte an feiner Regierung ju tabeln fenn, daß er biefen traveftirten Bergogen und Pringen, Die gu-Beren Buidin in den laden famen, und mit ihm wie Soferweiber handelten, die Privilegien der Aris Aocratie einraumte, und badurch bas Bolf bructe. .

Christoph war strenge aber auch gerecht, und ließ jede Untreue ober Bestechlichkeit eines Staatsbieners mit bem Tobe bestrafen. 3m Gerichts = Sofe wohnte er haufig den Versammlungen der Richter bei; auch murbe in einer amerifanifchen Zeitung, ber Aurora, folgende Anefdote von ihm ergablt: Ein Englander beflagte fich bei Beinrich über ein von dem Diefer ließ fich die Gerichtsbofe erlittenes Unrecht. Sache erlautern und begab fich felbft in ben Gerichts Saal, ließ die an dem Unrechte bes Englanders fculbigen Richter vortreten, und fagte: die herren find febr bibig gemefen, als fie das Urtheil in Diefer Sa, che falleten; hierauf ließ er fie unter die gur Befeuche tung und Rublung bes Gaales an ber Dece anges brachte Springrohre treten, und nachdem fie über und über burchnaft maren, fagte er: nun ift ihr Blut abgefühlt! Dun prufen Gie Die Sache noch einmall Sie murbe jum zweitenmale gepruft, und ber Englane

ber gewann ben Projeß. Die herren Bufchin und Enke fällten über die Reger im Cap henry eben fein gunftiges Urtheil, schilberten fie als trage und im höchsten Grabe armselig. Seinrich hielt sie daher auch mit aller Strenge zur Thatigkeit und auch zum ehelichen Leben an. In der Administration der nomisnellen Republik und der des Königreichs herrschte ein ganz verschiedenes System.

Pethion hatte die Verfassung Frankreichs im Gesicht; alles ward durch Tribunale oder Departes ments abgemacht, und er selbst war in der That der Bonaparte von Saiti. Das Land in der Republik war unter die Militairs und Civil = Beamten nach einem bestimmten Maaße vertheilt, und die Reger konnten dann entweder für's Tagelohn arbeiten, oder pachten, oder auch mußig gehen, wie es ihnen beliehte.

Beinrich nahm alles herrenlofe Land in Befdlag. und vertheilte es unter feine Offiziere und Staates biener nach feinem Gutdunfen; es bestand baber eine Urt Keubal= Spftem in feinen Staaten, und Reder diefer vornehmen gandeigner hat eine Ungahl Bafallen, die fein Grundftud gegen ben vierten Theil bes Ertrages bearbeiten; Lettere waren gewöhnlich Golbaten von Profession. In der Republik werden die Regierungsgeschäfte burch ben Prafidenten, drei Staats-Secretairs, 30 Reprafentanten der Gemeinden und 24 Senatoren geleitet. Diefe ließen es fich angelegen fenn, Beinrichs Berfahren bei jeber Gelegenheit lacherlich zu machen, und einmal las ich in der Zeis tung von Vort au Prince folgende Verfissage: Afeine Sande find weniger baju geeignet, ben Bepter, als Die Bratpfanne in der Laverne des Cap ju birigiren, woselbft er früher Stlave war. Sein Erbadel bestand

aus 2 Prinzen von Geblüte, acht herzogen, 18 Grasfen, 32 Barons und acht Rittern. Sechs Großs Marschälle von Saiti, acht General Lieutnants, 15 Beldmarschälle, sechs General-Majors und hundert Feld Dffiziere bilbeten den Stab der Armee. Der Militair Berdienstorden des heiligen heinrichs geswährte dem Inhaber den perfonlichen Adel; im Jahre 1818 waren sechs Groß-Rreuze, 16 Commandeurs und 165 Ritter.

Das Onftem ber Republik beruhte auf fefteren Grundlagen als das des Ronigreichs. Das Grund= eigenthum war bort mehr getheilt, und folglich ber Boblstand mehr allgemein als hier. 3mifchen ber Gewalt und bem Gehorfam waren mehr Berührungs= puntte, und der Abftand der burgerlichen Rlaffen nicht fo groß; und eben diefer Umftand mar es, welcher bie lette Revolution herbeigeführt hat. Der Ronig und ber Brafident batten in Rudficht der Bertheidi= gungemaßregeln gegen ben gemeinschaftlichen Reind nur ein Suffem, das von Roftopfchin! - und bie Gewalt der Waffen gegen den Angriff von außen ber Couffaint fagte ftets: wenn ihr eure Freiheit erhal= ten wollet, fo bewahret eure Baffen! Pethion war von demfelben Geifte befeelt, und der Baron de Vaftey wiederhallet nicht minder bas Echo bavon burch folgende energifche Stelle, Die jugleich einen Beweis der Cloqueng und der Feber eines durch fich felbft gebildeten Regerfflaven gewährt.

O terre de mon pays! en est-il un sur le globe où les malheureux habitans ayent éprouvé plus d'infortunes? Par-tout où je porte mes pas, où je fixe mes regards, je vois des debris, des vases, des utensiles, des figures qui portent dans leurs formes l'empreinte et les traces de l'enfance de l'art; plus loin, dans les lieux écartés et solitaires, dans les cavernes des montagnes inaccessibles, je découvre en frémissant des squelettes, encore tout entiers, des ossemens humains, épars, et blanchis par le tems; en arrêtant mes pensées sur ces tristes restes, sur ces debris, qui attestent l'existence d'un peuple qui n'est plus, mon coeur s'émeut, je répands des larmes de compassion et d'attendrissement sur le malheureux sort des premiers habitans de cette fle! Mille souvenirs déchirants viennent affliger mon coeur, une foule de réflexions absorbent mes pensées, et se succèdent rapidement. Il existait donc ici avant nous des hommes! ils ne sont plus! Voilà leurs déplorables restes! Ils ont été detruits! Qu'avaient-ils fait pour éprouver un aussi funeste sort? - Ces malheureux n'avaient point d'armes, ils ne pouvaient se défendre; à cette pensée, je saisis les miennes.... O armes précieuses! sans vous, que seraient devenus mon pays, mes compatriotes, mes parens, mes amis? Fils de la montagne, habitans des forêts. chérissez vos armes, ces cless précieuses, conservatrices de vos droits; ne les abandonnez jamais. transmettez-les à vos enfans avec l'amour de la liberté et de l'independance - comme le plus bel héritage que vous puissiez leur léguer! -Sistème de Colonisation, par de Vastey, p. 533.

Die Armee des Ronigreichs Saiti bestand aus 25000 Linientruppen, worunter 4600 Mann Ronigs. Garben und 4000 Ronigliche Dahonns gehörten, welche lettere von der Ruste von Africa herüber gehohlt, und in besondere Compagnien gebildet wurzben. Sie standen unter Officieren, die dem Ronige

porzüglich ergeben maren, und bilbeten in ber That bie Nationalgarden, benen die allgemeine ganbespolizet übertragen mar; ohne die fchriftliche Erlaubnig bes commandirenden Officiers der Dahonns durfte fein Baner feine Befitung verlaffen. Die Urmee ber Republik bestand aus 25,000 Mann, worunter 3600 Mann Prafidental = Sarde. Diefe waren nicht fo aut gefleibet, als Die Ronigl. Truppen, Die an Rleibung, Baffen, Dreffur und Disciplin feiner europaifchen Armee nachfteben, wie mehrere brittifche Officiere Befundeten. Die Truppen lagen bei ben Bflangern in Cantonirung. Die Polizei in den Stadten der Republif ift nicht fo ftrenge als in der Monarchie; Die farbigen Leute, welche hauptfachlich im Befige ber Macht find, find nicht fo leicht unter die Gubordi= nation zu bringen als die Schwarzen. Die Banbe ber Moralität find bei ihnen lofer, besonders bei ben Krauenzimmern, welche in ber Regel alle burgerlichen Befchafte betreiben. Ein regelmäßiges Cheftandeverbaltniß existirt faum in der Republik. hielt feine Soldaten mit Strenge an, fich ju berbeis - rathen, und wehe bem, ber bie ehelichen Banbe verfette! Jedermann mußte bor ihm anftandig gefleibet erfcheinen; ehebem giengen bie Reger beiberlei Gefchlechts größtentleils nackend. Die naturliche Gitelfeit ber Schwarzen hat fie indeß auch in der Republik bewogen, mehr auf ihren Angug gu verwenden als ehebent. Nach ber Ausgfae bes Berren ic. Buschin bestand ber Angug ber schwarzen gandleute aus einem hemde und Beinfleidern von grober Sadleinwand; in diesem Gewande brachten fie, gewöhnlich auf einem Efel reitend, ihre Produfte in die Stadt gum Berfauf.

Pethion verwendete für feine Person zwar wenig

Aufmerksamkeit auf den Anzug, aber seine ersten Beamten waren mit eben so vielem Glanze umgeben, als die von Zeinrich, und die prächtig gestickten Sammet-Reider der Senatoren des mächtigsten Reisches sind auch bald die Gallakleider der Senatoren in der kleinen Republik geworden. Lacroip sagt: dieser Umstand, so unbedeutend er an sich selbst ist, gewährt einen abermaligen Beweis von der Richtigkeit und Unbeständigkeit menschlicher Größe!

Die Bevolferung ber beiden Staaten beffeht nach Lacroir aus 480,000 Schwarzen, 20,000 Rarbigen und 1000 Beifen, Die größtentheils Dentiche find, aufammen aus 501000 Seelen. Rach de Pradt belauft fich die Bolkstahl von Domingo icon auf 800,000 Seelen, wovon 520,000 gur Republif, und 320,000 jum Ronigreiche gehorten; barunter maren nur 30,000 Karbige und Beiße; alle übrigen aber find Schwarze. Diefe Bolfstahl besteht aus drei Claffen. In ber erften Claffe gehoren bie Civil = und Militair. Beamten, welche einen großen Theil ber ganbereien bes Eilandes befigen; die zweite besteht ans ben Runftlern und Sandwerfern in ben Stadten und ben Solbaten, und bie britte aus ben Acferbauern, wels de meistens Schwarze find. Die letteren haben fich bon ihrem ehemaligen Zuffande nur wenig entfernt, und hangen vollig von ber Willfuhr und dem Gigene banfel ber Civil = und Militairbeamten ab.

Der Zustand der Finanzen soll blubend fenn, und nach Abzug aller Staatsausgaben, noch ein Surplus von wenigstens 15 Millionen Livres verbleiben. Nach der Ausfage der herren Buschip und Enke herrschte auf dem Cap großer Mangel an baarem Gelde. Die Cap = Stadt mochte ungefähr 6 bis 7000 Einwohner enthalten, von denen sich ein großer Theil davon

ernahrte, daß er unter den berrenlofen Raffcebaumen, movon gange Balderchen dort angutreffen find, bie Bohnen auflas, und fie in die Stadt verfaufte. Gange Strafen ber Capftadt bestanden noch aus Brandfiellen und Ruinen, und nicht gu deufen mar an einen Wohlstand ber Einwohner. Raufmannifche Geschafte, giengen schlecht', jedoch batte ein mit fcblefifcher Platifias (Leinwand) beladenes Schiff feinen Eben fo guten Abfat Borrath reißend verfauft. batte ein bflerreichisches, mit Gewehren belabenes Schiff gefunden. Den darauf angestellt gewesenen beiden Buchfenfcmieden ließ Beinrich fehr vorthell= bafte Unerhietungen machen, in feine Dienfte zu treten: allein die beiben Defterreicher maren um feinen Dreis zu bewegen, felbft wenn er fie ju Bergogen gemacht batte; fo fehr icheueten fie die Bige.

Rein Kremder durfte fich weiter als bochftens eine balbe Stunde Weges von der Stadt entfernen. 3m Inneren des Landes find verschiedene Reftungen und Korts auf Bergen angelegt, und dabei folche Unftal= ten getroffen, daß die Befatung im Falle einer Belagerung ihren Unterhalt fich felbft erzeugen fann. Das Kort und Caftell in Sanssoucie fteben feinem in Europa nach, und find mit 3 bis 400 Metall=Rano= nen verfeben. Gur Frankreich ift diefes ichone Giland wohl auf immer verlohren, und wenn es Leclercs Schicksal in Erwägung zieht, so wird es gewiß Un= fand nehmen, eine zweite Erpedition dabin gu fenben: fo fagt der brittische Author. herr Buschin aber fette eben fein großes Bertrauen auf die dafige Frankreich hat unter ber Burgerflaffe noch immer eine Parthei; und wenn eine Invafions-Armee fich gegen bas Clima praferviren tonnte, burfte ce, nach der Unficht der Referenten, eben feine fo fcwie=

rige Sache fein, Die Infel bis an die Gebirge wieber ju erobern. Beide maren der Meinung: es mare ein Berluft fur die merkantilifche Belt, und in der That gut bedauren, daß ein fo unendlich fruchtbares gand in den Banden fo trager und indolenter Menfchen fen. Freilich ift das Clima ber abschreckendfte Uebels ftand fur eine Erpedition: und verhaltnismäßig ift ber Berluft unb bas Elend, welches die Lecterciche Erpedition ertragen, noch großer als bas in Rußs "Bon den 35,131 Mann, welche fich mit Leclere einschifften, find 25,000 noch vor feinem Tobe umgefommen; und als er felbst farb, maren nur noch 2200 Mann dienstfähig; und ungefähr 7500 Rranke fullten bie Bospitaler. Diefe Erummer und 20000 Mann Bulfetruppen, welche faum ben Rug an's Land gefest hatten, find bald nach Leclerc ibm in's Grab gefolgt. Bon ben letteren Schlachtopfern ift auch nicht Einer jum Gefechte gefommen. de Ueberhaupt beträgt ber gefamte Berluft an Frangafen, Ereolen und Regern von der frangofifchen Seite 62,481 Sees Ien. hierunter find 1500 Officiete, 750. Mergte und an Getobteten in Gefechten nicht mehr als s bis. 6000 Mann. Ein Frangofe, welcher 20 Jahre in Sanct Dominav gelebt bat, und jest in Ubiladelphia fich fummerlich nahrte, verficherte mich: bag von 100 Europäern in St. Domingo in ber Regel immer 80 ein Opfer bes Clima's werben. Bon ben im Sabre 1816 dahin ausgewanderten Samburger Burgern find 1818 nur noch febr wenige am Leben gewesen. herr Bufchig war ber Meinung, daß ein fleißiger Dente fcher burch bas Auflefen ber Raffeebohnen unter ben vielen herrenlofen Baumen in 5 Jahren ein Bermos gen erwerben fonnte. Daran benten aber bie guten Reger gar nicht, fonbern wenn fie eine Quantitat 11. 16

gelefen haben, bleiben fie so lange unthätig, bis ber baraus gelöste Betrag verzehrt ift. Daß aber die Unabhängigkeit der Reger dennoch unendliche gute Früchte getragen hat, wird folgende Acuberung des ehemaligen Barons, jehigen Citopen de Vastey, hins länglich barthun.

"Bor ungefabr 25 Jahren, fagt Diefer unterrich tete Schwarze, maren wir in die tieffte Unmiffenbeit verfanten; wir batten feine Reuntniß von menfche licher Gefellichaft, feine Ide von Gludfeeligfeit, fein machtiges Gefühl: unfere phyfifchen und moralifden Rrafte maren burch die gaft ber Gflaverei fo febr erichiafft, baß ich felbit, ber ich bief bier nieberfcreibe, glaubte: Der Welt Ende fen bort, mobin mein Auge reichte. Der Rreis meiner Ideen mar fo befdranft, daß ich die einfachsten Dinge nicht begreis fen konnte; und meine landkleute waren eben fo und vielleicht noch mehr unwiffend als ich felbft, wenn bieß überhaupt noch fenn tounte. Ich fannte mehrere von Und, die ohne die Bulfe eines Lehrers lefen und fcreiben lernten. 3ch fahe Dehrere mit ben Buchern in den Sanden, wie fie ben oder jenen der Boruber. gehenden aufprachen und ihn baten, ihm die Buche Raben ober Worte ju erflaren, und fo lernten biefe oft icon bejahrte. Menichen ohne die Wohlthat ber Ertiebung lefen und fcreiben, und murben in der Rolge Motarien, Advocaten, Richter und Bermak tungsbeamten, und haben bie Belt durch ben Scharfe finn ihrer Urtheilstraft in Erftaunen gefest; Undere find burd ihre eigenen Unftrengungen Dabler und Bildhauer geworden, und haben durch ihre Arbeiten bie Bermunderung ber Fremden erregt; wieder andere haben fich ju Architeften, Dechanifern und Webern gebildet; und in furger Beit baben Manche Schwefele

minen bearbeitet, Salpeter fabrigirt, und bortreffliches Beiefpulver in Dublen und Unfiglten verfertiget. Die denen in Europa gleich And, ohne bagu eine andere Unmeisung als Bucher über Chemie und Mineralogie gehabt zu haben. Und beunoch behaupten die Saitier fein Manufacturen und Sandel betreibendes Bolf an fenn, fondern fagen; gleich ben Romern geben mir pon ben Waffen jum Ufluge und vom Ufluge ju ben Baffen. Aber Berr Vaftey ermahnet ber Beit, menn Die Saitier einft ju ben mechanischen Runften und ihren Ratur, Gehülfen, ber Luft, bem Reuer und bem Waffer übergeben, und fie in Anwendung bringen werben, bie bas land einft ju einem ber ichonften. polfreichften und blubendfien, und feine ehemals fo ungludi-eligen Bewohner ju bem gludlichsten Bolle Der Welt machen murben. Wenn wir folche Befinnungen bie ehemaligen Regerfflaven außern boren. wollen wir gern über Alles, was in und nach ber Revolution vorgefallen ift, den Schleier ber Bergeffenbeit gieben. Ermagen wir ferner: Wie biefe ungludlichen Gefcopfe Jahrhunderte lang find behane belt morben, fo wird fich unfer berg um fo mehr aur Bergeibung geneigt fublen. Bas ift ben Brangofen nicht in Egypten, Spanien und Rufland fur ein Loos ju Theil geworden? Ein Tirann regte bie Erbite terung und ben Saß aller Bolfer gegen fie auf. Birannen beben Bolfer gegen einander und perurfachen eine Abneigung und Sag unter ihnen, bie Benerationen überleben. Leichtfinnig, muthwillig unb boshaftermeife verfprigen fie bas Menfchenblut. gleichfam als maren bie Denfchen nur Thiere, für fie geschaffen! Drum bemabre uns der liebe Gott por Tirannen! - Das Erziehungswefen in St. Do. mingo if in autem Inffande; in allen Stabten find

Elementar Schulen, Seinrich hat eine Universität errichtet, und ben ausgezeichneten Studenten Preise ertheilt. Richt minder hat er auch einer Academie für Mufif und Mahlerei das Entstehen gegeben und ein Theater erbaut. Alle diese Anstalten befinden fich in Sanssouci, und stehen feiner europäischen nach. Auch verschiedene Manufacturen, und unter andern eine für den Bagenbau, befinden sich daselbst.

Die katholische Religion ift Staats-Religion, und die hierarchie ist gang nach der in Europa eingeführt. Die Schulen in Port-au-Prince find nach dem frangosischen System angelegt, und stehen auch unter der Leitung französischer Lehrer; auch eine Bildungsanstalt für Aerzte ist mit Lehrern von dieser Nation befest.

Die Marine der Saitier fangt ebenfalls an fich zu erheben. Zeinrich ließ in Nordamerika ein Lintens schiff bauen; und sowohl er als auch die Republik hatten bereits mehrere bewaffnete Fahrzeuge; nicht zu gedenken der Menge von Rauffahrteischiffen, welche die Wellen des Oceans durchschneiden.

Wahrlich! ein startes Nervenspstem mußte berjesnige haben, ber dieß mit trockenen Augen lieset. Wenn Revolutionen solche schöne Früchte tragen; dann muß man jeder Revolution gegen Sklaveret Glück und Segen wünschen! Was ware diese Mensschenklasse heut, wenn sie noch in der Sklaverei schmachtete? Und was ist sie heut? Und was wird sie einst werden? O Schande und Verderben den Elensden, die Eultur und Aufflärung den Völkern für versderblich halten! Was der Mensch ohne Eultur iff, das schen wir an dem wilden Indianer. Dieses himmlische Licht allein ist die Zierde des Menschen, und nur sie legt der Wuth seiner Leidenschaften Zaunz

und Bugel an, und halt ihn feft, wenn er in Gefahr ift, in thierifchen Barbarismus ju verfallen.

Was aus Saity einst noch hervorgehen wird, ift heute noch gar nicht zu übersehen. Von dieser Inssel sieht man die blauen Berge von Jamaica, der Schlupswinkel der Maron-Reger. Savannah ist eine Tagereise davon entfernt. Damocles Schwerdt schwebt über den Sauptern dieser geißigen und indolenten Pflanzer auf allen den herrlichen Eilanden, und mit aller seiner Marine wird das furchtbare Britannien den Ausbruch des Bulcans nicht hindern können. Werfen wir einen Blick auf die letzten Ereignisse in Saity; so geben sie wieder Stoff zu Resterionen, und beurfunden es, in welchem kritischen und wichtigen Zeitalter wir leben.

Reine umwälzende Demagogen und aufrührerische Schriften haben diese im Allgemeinen noch tief in der Unwissenheit versunkenen Bolker aufgereizt, und bennoch haben sie sich gegen ihren rechtschaffenen und weisen Monarchen aufgelehnt. Rurz, wir leben in einer Epoche, wo alle veralteten Dogmen eines Maschiavell nicht mehr hinreichen, und nur die richtige Beurtheilung der Zeitumstände und der Volksbedurfsnisse sing und allein zur Basis der politischen Regeln ausgustellen.

# Bier und breißigstes Kapitel.

Rurger Radblid auf bie naturgeschichte Ameritas.

Diefer Welttheil ift im Thierriche fo reichaltig, baf die Raturhifforifer die Salfte aller in der bestannten Belt lebenden Thiere auf das gesammte Ames rifa, und dem vierten Theil auf die vereinigten Staasten rechnen,

Außer bem Mammouth ift auch ber hippopotamus ganglich verschwunden; daß er aber dort eriftirt hat, schließt man baraus, weil man am Champlain = See, unweit des Laurenzfluffes, die Zahne und Rinn= lade beffelben gefunden hat. Unter den Quadrupeden find außer ben bereits angeführten Gattungen noch folgende hier besonders zu bemerten;

- 1) Das Mobsthier; es ift von grauer und fcwarjer Farbe, gleicht dem Körperbau nach fehr bem Pferbe, hat ein Geweihe mit Sproffen, welches 30 bis 40 Pfund wiegt, lebt in den westlichen und nördlichen Staaten, und ift ungefähr das Elendthier des nordwestlichen Europa.
- 2) Der Karibau; ift ein gehörntes Thier, und fommt bem Rennthiere febr gleich.
- 3) Der Rarfajau oder Biberfreffer, ift eine Unters fpecies vom Barengeschlecht, schleicht den Bibers jagern häufig nach, und frift ihnen die Biber aus den Schlingen weg.
- 4) Verschiedene Gattungen von Wolfen, welche aber feinesweges so wild find, als die europäischen, indem fie die Indianer in früheren Zeiten zähmsten und sich derfelben zur Jagd bedienten. In der Folge aber brauchten fie die Mongrells zu diesem Zweck; lettere sind Abkömmlinge von eis

nem Sunde und dem Bolfe, und viel gelehriger als diefer. Die Sunde in den nen angebauten Gegenden tragen fehr hanfig die Spuren der Ber, wandichaft mit dem Bolfe an fic.

- 5) Im Rahengeschlecht sind zu bemerken: die Parbelkate oder ber Panther. Dieser wird von den Jägern am meisten gefürchtet; er ist 6 Fuß lang,
  3 bis 4 Fuß hoch und 2½ Fuß breit. Seine Farbe am hinterleibe ist beinahe schwarz, an den Seiten aber röthlich-braun; beim Lausen rennt er nicht, sondern hüpft mit erstaunender Schnelligkeit; seine Lieblingsnahrung ist Blut, welches er dem Rindvieh und den hirschen aussauget; den Rumpf läßt er liegen, und nur kleinere Thiere verzehrt er ganz. Er fürchtet weder Thiere noch Menschen, und schleppt auch zuweilen Rinber mit sich fort. Fener verscheuchet ihn auch nicht, sondern lockt ihn eher an; er wird in ben nördlichen und Mittelskaaten gefunden.
- 6) Der Caguar ober die Bergfage, ift eine fleinere Species vom Panther. Catus Cervarius ober der Wiefenwolf.

Schlangen find wenigften 40 verschiebene Spescies, worunter allein 4 Gattungen Rlapperschlangen:

- 1) Die gewöhnliche schwarze, die gelbe, die fleine und Baffardflapperschlange, gehoren.
- 2) die Mokaffinschlange ist so dick wie ein Manns-Bein; sie halt sich in den Carolinas und den übris gen südlichen Staaten auf.
- 3) Die Fichten= oder Bullenschlange, auch bie horn= Schlange genannt, hat einen horn = Stachel im Schwanze.

- 4) Die Waffer = Viper hat einen ahnlichen Stachel.
- 5) Die Glasschlange zerfpringt wie Glas, wenn man mit einem Stock auf fie schlägt.
- 6) Die zweifopfige Schlange hat zwei Ropfe und auch zwei Salfe, die einen Spigwinkel bilden.
- 7) Die brullende Schlange ift am Miffoury gu Saufe, und giebt Gurgellaute von fich; fie ift die einzige Schlange, welche Tone hervorbringt.

De arofte ber bis jest in Rordamerifa befannten Schlangen ift die Klapperschlange; fie ift 4 bis 6 Ruß lang, und hat 4 bis 6 3oll im Umfange; ihre Rlap= pern bestehen aus verschiedenen abgetheilten fcuppig= ten Beuteln, die ihr hintertheil bilden, mit denen fie, wenn fie fich beweget, ein flapperndes Gerausch verurfacht, um badurch von ihrer Unfunft bas marnens be Zeichen ju geben. Auch verwundet fie nur bann, wenn fie gereigt wird. Gefchieht Letteres, fo erhebt fie ihre Rlappern und giebt in verschiedenen Intervallen das marnende Zeichen. Wird fie verfolat und eingeholt, fo wirft fie fich augenblicklich in einen Knauel zusammen; ihr ganzer Korper schwellt vor Buth auf, und erhebt fich und fallt wieder gufam= men, gleich einem Blafebalg; ihre prachtige, glangens de Saut wird sprenklicht und rauch; ihr Ropf und Sals find flach; die Reble ift aufgeschwollen, und die por Buth zusammengebiffenen Lippen verbergen ibre verberblichen Waffen. Die rothen Augen fpruben wie eine glubende Roble, und die rothe gabelformige Zunge glanzt wie die heißeste Flamme und drobt fürchterlichen Tod. Sie beißt ober flicht nie, es fen benn: fie ift des Treffens gewiß, Unch foll fie in ei= nem hohen Grade angaubernde Rraft befigen, und Bogel, Eichhörnchen und Biefel bergefiglt bezaubern, daß fie alle Rraft jum Widerftande verlieren, und fo

lange um fie herumflattern oder fich langsam gegen ihren Rachen hinbewegen, bis fie entweder selbst hinseinfriechen, oder sich ruhig hinlegen, und sich ohne Widerstand verschlingen lassen. In der That muß ich selbst gestehen, daß man sich an dem prachtvollen Glanze ihrer Saut gar nicht satt sehen kann, und hiebei bemerken, daß die von mir in den Allghanys Gebirgen gesehene Schlange nicht die Ruppers, sondern die wirkliche schwarze Rlapperschlange war, wie ich mich durch spätere Beschreibung erst überzeugt habe. Unglücklicherweise hatte ich nichts weiter als ein kleisnes Taschenterzerol bei mir.

Funf und dreißigstes Kapitel. Mannigfaltige Bemerkungen über Amerika.

# Erster Abschnitt.

Die Schornsteinfeger.

Nichts gemahrt einen poffierlicheren Anblick, als bie Legionen von Regerbuben vom frühen Morgen an auf den Straßen von Philadelphia herumziehen zu sehen, und ihre melancholischen Tone von sich geben zu hosen, wodurch sie der emsigen Röchin oder Hauswirzthin ankinden, daß das Saubern der Schornsteine ihr Geschäft sep. Zuweilen gehen zwei, zuweilen auch drei Buben in Lumpen gehüllt vor ihrem Meister einsher, die mit ihren gellenden und helltonenden Stimmen ihr Duo oder Trio ertonen lassen. Das Schornssteinseger = Geschäft war sonst ein ausschließlicher Ers

werbszweig ber Reger, weil fein Weißer fich ju fo einem erniedrigenden Gewerbe bergegeben hatte. Rest aber bat ein banquerotter Rramer eine Mafchine erfunden, oder giebt fich wenigstens fur den Erfinder aus, und lagt durch gedungene leute bamit die Schornfteine fegen. Die Mafchine besteht aus einem farfen Rehrwisch von Schweinsborften, der an einer Stange befestiget ift, die auseinander gefcoben und mittelft ber Schieber erhobet und verfurat merben fann. Der Erfinder hat fich ein Patent auf 10 Sabre ertheilen laffen, und thut den Regern baburch bedeutenden Abbruch. Die jegigen harten Zeiten haben ben republifanischen Stolz überhaupt ichon fehr murbe gemacht; benn fogar jum Todtschlagen ber Sunde haben fie fich hergegeben, woju fich fein Schwarzer entschlossen batte.

### 3 weiter Abfchnitt.

#### Der Safen.

Auch bort ift wieder ber Tummelplat der Reger, indem das Aus = und Einladen der Schiffs = Fracht ihr ausschließliches Geschäft zu senn scheint. Wenn die großen Zuder= Rum= oder Sprop=Fäffer durch Winsben herausgezogen werden, so geht auch dies unter Gesang vor sich.

Gewöhnlich macht einer ben Borfanger, und nach ben von ihm etwas ftarfer ansgestoßenen Taft-Tonen thun bie Uebrigen einen Ruck am Seil, und wieders hohlen ben Refrain, ber nicht ganz unmelodisch ift. Die bei ben Schiffen beschäftigten Reger find außerft tuchtige und thatige Arbeiter. Nachst bem Safen ift ber Polzplat ihr Geschäfts-Feld, wo sie sich bestans

big vorfinden, um als Solzharter ihre Dienste anzu-

#### Dritter Abschnitt.

Noch einige Worte über bie Sitten und Sprache ber Amerifaner.

In feinen Sitten ift ber Umerifaner febr einfach. und von vielen Complimenten fein Freund. Den but nimmt er nur in Drivat = Baufern ab, und ein achts deutscher Sandschlag empfangt oder begleitet den Freund. Recht fraftig beutsch und berglich habe ich ibn bei ben Quafer = Ladns gefunden, wobei die Band gewöhnlich ein ober zweimal geschüttelt wird. Führte mich der Aufall oder irgend ein Geschaft zu einem Quafer ins Saus, fo machte die Berglichkeit des Ubfcbiedes flets einen rubrenden Eindruck auf mich. Gelbft in folden Samilien, Die ich jum erftenmale fabe, mard bas Kare well (lebe mobl ober Abieu) ftets mit einem aufrichtigen Sanbichlag begleitet; bas bei aber feine Berbeugung gemacht, weil Romplimente bei ihnen ganglich verbannt find. Das Fare well ward auch zuweilen felbft von berheiratheten Franen von einem fcmachen Geufger begleitet. Bei ben Des thodiften artete biefer oft in ein lautes Stohnen aus, und ift bei beiden Geften ein religibfer Gebrauch ber zweierlei Bedeutung hat. Die eine davon ift biefe: religiofer Gebrauch ju fenn. Der Menfth fuhlt fic im Rampfe mit ber Gunde, nach ben Grundfaten ber Qaafer; ober mit bem Tenfel, nach benen ber Methodiften. Diefer Senfzer ift entweder bas Beis den der Reue, daß ein fundhafter Bedante in Sinn gefommen, ober eine Unrufung ju Gott, baß er Rraft jum Biderftande perleihen moge, ober ein

Zeichen des Triumphs, daß man die Sande und respective den boshaften Teufel glacklich überwunden habe; oder ein innerlicher Wunsch:

daß Gott dem Unglucklichen beiftehen, daß es ihm wohl gehen, und er erleuchtet werden moge, die wahren Gebote des herrn, (de Lord) zu erfülslen; oder nach den der Methodisten: den wahren Glauben zu erkennen.

Diese Auslegung hat mir ein sehr Beberer Deutscher, noch dazu ein schlesischer Quater mitgetheilt. — Uesberhaupt habe ich unter den Quatern so viel Biedersteit und herzlichkeit gefunden, daß ich mich stets mit Rührung an Amerika zurückerinnern werde!!!

Die englische Sprache wird unter der Volksklaffe viel reiner gesprochen als in England selbst; und ob gleich der größte Theil der Einwohner hauptfächlich von den Irlandern abstammet, hört man doch außerst selten den platten Dialekt des Irlanders, oder den lallenden des Schotten; selbst in Alt = England hat der gemeine Mann einen schlechteren Accent, als in Amerika.

#### Vierter Abschnitt,

Ein Probichen von beutscher Litteratur, und einige Borte aber ben beutschen Buchhandel in Amerika.

Die Litteratur in der englischen Sprache ist dort schon arm genug; die der Deutschen ist nun völlig bettelarm. In den Seestädten erscheint außer Neu, Pork auch nicht ein einziges deutsches Blatt, und auch dieses hat erst voriges Jahr sein Entstehen erhalten,

Die dafigen beutschen Stabter find eben nicht fehr lefeluftig, und wenn fie ja etwas mehr als die

Beitungen lefen, fo gefchieht es in englifcher Sprache, um fich barin ju uben.

In der deutschen Stadt Reading hat fic auch ein deutsch amerikanisches Rraftgenie auf den muthisgen Pegasus geschwungen, und folgendes Geiftes-Prosbukt geliefert:

## Siegesgeschichte und Belbenthaten

bes

Großen Napoleon Bonaparte, ehemaligen Kaisers ber Franzosen.

Reading 1818.

Melobie: Bon Gottesgnaben Frieberich.

Ach! Bonapart Napoleon, Du großer Siegesheld; Wo ist bein Macht, wo ist bein Kron? Wo ist bein Kriegsgezelt? All Könige auf ihrem Thron, Die zittern für Napoleon. — Ach Bonapart, bu großer Helb, Wo ist bein Kriegsgezelt?

Als Tyrann haft bu regiert,
In fast die ganze Welt.
Als Tyrann hast du triumphirt;
Fast Alles vor dir fällt.
Sie zitterten für deiner Macht,
Das hat dich auch so stolz gemacht.
Ach Bonapart gedenk daran,
Der Himmel klagt dich an.

Den beutiden Raifer haft gefclacht, Berheert fein ganzes Land, Durch beine große Siegesmacht, Mit Morden, Schwerdt und Brand. Bu Gett bem bochten in ber Noth, Schreit mancher Arme um fein Brod. Ach Bonapart gebent baran, Der himmel flagt bich an.

Den Preuß, ben haft bu tahl geropft, Wie eine blotte Mand; Er hatte fast tein Dear am Kapf, Ganz gräulich sah er aus. Das ganze Land schreit Ach und Weh, Zu Gott bem höchsten in ber Noth! Schreit mancher Arme um fein Brob. Ach Bonapart gebenk baran, Der himmel klagt bich an.

Mit Allem marft bu nicht vergnügt, Wollft herrscher Aller sein. Es traumt dir immer nur von Sieg Und lauter Sannenschein. Wie wunderlich ist doch der Mann, Der die Tyrannen stürzen kann! Ach Bonapart glaub sicherlich; Die Reih kommt auch an dich.

Mit einer unerhörten Macht Bogft du in Moskau ein; Du traumtest auch bis Christag Nacht, In Petersburg zu sepn; Bu speisen in des Kaisers Saal, Und halten da bein Triumphsmal. Bie wunderlich wird manche Racht Mit Traumen jugebracht.

Der Russisch Kaiser nur zum Schein Macht die in Moskau Plat;
Du schlupftest in sein Mausloch ein;
Er fing dich wie eine Kat.
Da schriest du dann, au Weh, au Weh,
Die Russisch Kat hat scharfe Zahn;
Sie beiget mich durch Mark und Bein
Und macht mir große Pein.

Bie fomedt bir bann bie Ruffif Roft? Du großer Siegesheld! Ift fie gebraten und geroft, Dir worden aufgestellt?

2C. 2C.

Der Lefer wird aus diesen Stanzen fich einen Begriff machen können, auf welcher Stufe die deuts sche Dichtkunft dort steht, und welche Fülle der Eles ganz die deutsche Sprache in der Litteratur besitt; und bennoch muß ich bemerken, daß der Styl in dies sem Gedicht gegen den in den Zeitungen noch flassisch genannt zu werden verdient; in den letzteren wird geswöhnlich der amerikanische Bauern-Dialekt mit allen den eingemischten englischen Brocken, wovon ich besteits im ersten Bande ein Proben geliefert habe, gebraucht, weil die Lesewelt das reine Hochdeutsch nicht verstehen wurde. In den Predigten und Kirschen Sesangbüchern sindet aber das reine Deutsch statt.

Ein Gegenftud ju vorftehendem inrifden Produtt-fand ich in einem ber beliebteften englischen Tageblate

ter von Philadelphia; es war eine Parodie auf Gosthes Meisterlied:

Rennst bu das land, wo die Citronen machfen? und fing in folgendem Cone an:

Rennft du das Land, wo der Bhisky in Stromen fliegt?

Bo bie Sauen, wie Neu Yorker Ochfen fo fett, Die Strafen mit Sauerkraut und Schinken ges pflaftert,

Und die Burfte so did, wie ein Cobbet find?

Dem Letteren, nemlich herrn Cobbet, ber, wie bekannt, in Amerika ein Afpl gesucht, hatten alle Geslehrten und Genies die Fehde, fast möchte ich sagen, Untergang und Verderben geschworen; und wirklich war es für ihn die höchste Zeit, das Land zu verlassten, um Insulten oder wohl gar Mehrerem zu entgeshen. Er hatte in einem seiner Werke — Jahresrestedenz in Amerika — dem eitlen Völkchen hin und wieder ein wenig die Wahrheit gesagt, und nun spien alle Fesdern gegen ihn Gift und Galle aus. Läglich waren die Blätter mit Pamphlets gegen ihn angefüllt, und manche trugen öffentlich darauf an, ihn des Landes zu verweisen.

Daher pacte er die Gebeine des berühmten Atheissten, Thomas Paine, auf, und fegelte damit nach England. Noch ehe er in London anlangte, ward seine Anfunst bereits durch eine Carrifatur verherrlichet. "herr Cobbet ritt auf einem ungeheuren Orachen über die See; hinter ihm saß das Gerippe von Thomas Paine mit einer rothen Jacobiner = Müße auf dem Schädel." Hätte er länger in Amerika verweislet, so würde auch ihm vielleicht Rogebues unglücksliches Schicksal dort zu Theil geworden seyn. Ueber

baß

das Leutere waren auch in der transaffantischen Meis Die Meinungen fehr getheilt. Bon den Meinen aber murbe die verruchte That verabscheuet.

Mis Schlußbemerfung über ben Buftand ber bente fchen Literatur muß ich noch einige Worte über Den baffgen brutichen Buchhandel auführen, weil auch diefer von Europa and bereits cin Gegenstand ber Gres culation geworden ift.

Swei deutsche Buchchhandler, Sennige und Bins Fernagel, famen mit einem Uffortiment beutscher Lis teratur voriges Jahr in Philadelphia an. Ich zweifie febr, daß fie bamit etwas machen tonnen; benn fie hatten nicht bie benti Beschmatt und ber Rultur ber beutschen Umerikaner angemeffenen Werke, nemlich: Bibein, Gefangbacher: Stbein, ben Etilenfpiegel und ben baierschen biefel n. f. w. in ihrem Magagin. Ein beutsch = amerifanifcher Buchbinder, Ramens Mens in Ihiladelphia, treibt neben feinem Gewerbe einen abnlichen Sandel, und machte gute Gefcafte.

Berr Buffer in Caftown hatte in feinem Bus der=Magagin auch Rurnberger Rideln und Mauls Trommeln, und verlegte in feiner Druckerei eine beute fche Zeitung. Rleine Werke über die gandwirthfchafe burften vielleicht nicht minder Abgang finden. 300 2 4

### Fünfter Abschnitt.

me to the little with the second to the first

Politifche und religibse Tolerang.

So frei die amerifanische Regierung auch immer ift, so intolerant find die Amerikaner in politischer Binficht gegen Unders- Denfende; und auch dort geht das Mistrauen der Regierung, befonders in einem Rriege mit England, gegen bie ansgewanderten In-Ú. 17

- 4) Die Baffer = Biper hat einen ahnlichen Stachel.
- 5) Die Glasschlange zerfpringt wie Glas, wenn man mit einem Stock auf fie ichlagt.
- 6) Die zweikopfige Schlange hat zwei Ropfe und auch zwei Salfe, die einen Spigwinkel bilben.
- 7) Die brullende Schlange ift am Miffourn gu Baufe, und giebt Gurgellaute von fich; fie ift die einzige Schlange, welche Tone hervorbringt.

De größte ber bis jest in Rordamerifa befannten Schlangen ift die Rlapperschlange: fie ift 4 bis 6 Ruß lana, und hat 4 bis 6 Roll im Umfange; ihre Rlap= pern bestehen aus verschiedenen abgetheilten schuppig= ten Beuteln, die ihr hintertheil bilden, mit denen fie, wenn fie fich beweget, ein flapperndes Gerausch verurfacht, um dadurch von ihrer Unfunft das marnens be Beichen ju geben. Auch verwundet fie nur dann, wenn fie gereigt wird. Gefchieht Letteres, fo erhebt fie ihre Rlappern und giebt in verschiedenen Intervallen bas marnende Zeichen. Wird fie verfolgt und eingeholt, fo wirft fie fich augenblicklich in einen Rnauel jusammen; ihr ganger Rorper schwellt por Buth auf, und erhebt fich und fallt wieder jufam= men, gleich einem Blafebalg; ihre prachtige, glangen= de Saut wird fprenklicht und rauch; ihr Ropf und Sals find flach; die Reble ift aufgeschwollen, und bie por Buth jusammengebiffenen Lippen verbergen ibre verderblichen Baffen. Die rothen Augen fpruben wie eine gluhende Rohle, und die rothe gabelformige Bunge glangt wie die heißeste Flamme und brobt fürchterlichen Tod. Sie beißt ober flicht nie, es fen benn: fie ift des Treffens gewiß, Auch foll fie in ei= nem hoben Grade angaubernde Rraft befigen, und Bogel, Eichhörnchen und Biefel bergeftalt bezaubern. daß fie alle Rraft jum Widerstande verlieren, und fo

ĸ

lange um sie herumstattern oder sich langsam gegen ihren Rachen hinbewegen, bis sie entweder selbst hinseinfriechen, oder sich ruhig hinlegen, und sich ohne Widerstand verschlingen lassen. In der That muß ich selbst gestehen, daß man sich an dem prachtvollen Glanze ihrer Saut gar nicht satt sehen kann, und hiebei bemerken, daß die von mir in den Allghanys Gebirgen gesehene Schlange nicht die Ruppers, sondern die wirkliche schwarze Rlapperschlange war, wie ich mich durch spätere Beschreibung erst überzeugt habe. Unglücklicherweise hatte ich nichts weiter als ein kleisnes Taschenterzerol bei mir.

Funf und dreißigstes Kapitel. Manniafaltige Bemerkungen über Amerika.

## Erster Abschnitt.

Die Schornsteinfeger.

Nichts gewährt einen poffierlicheren Anblick, als bie Legionen von Regerbuben vom frühen Morgen an auf den Straßen von Philadelphia herumziehen zu sehen, und ihre melancholischen Tone von sich geben zu hösen, wodurch sie der emsigen Rochin oder Sauswirzthin ankinden, daß das Saubern der Schornsteine ihr Geschäft sep. Zuweilen gehen zwei, zuweilen auch drei Buben in Lumpen gehüllt vor ihrem Meister einsher, die mit ihren gellenden und helltonenden Stimzmen ihr Duo oder Trio ertonen laffen. Das Schornssteinseger = Geschäft war sonft ein ausschließlicher Ers

Das Aenfire fann sein Inn'res nie verändern.
Die Heimath findet er in fremden Landern.
Wohin, des Schickfals Sturm ihn auch verschlägt;
Was fehlet dem, der Alles mit sich trägt:
Wohlan! jest gilts mit Gleichmuth und Vertrauen,
Rings um sich her und über sich zu'schauen.
Gerückt aus ihren Zugen ift die Zeit! —

Wohl ift die Zeit aus ihren Fugen auch jest wieder gerückt; doch ift es immer noch die alte Zeit, ein Triebrad, das im ewigen Rreise bald langsam bald geschwind sich fortbewegt! Die Zeiten wurden in Amerika von Lage zu Lage schlechter, und so wie ich aus Briefen vom 5ten August des vorigen Jahres ersehen, find sie jest noch um 20 pro Cent schlechter geworden. Go demuthigend mir auch anfänglich der Entschluß zur Rückreise vorkam, so behielt endlich die Rlugheit über jede andere Rücksicht die Oberhand, und ich that, was hundert Andere gethan haben. Ehe ich indeß zur Rückweise übergehe, will ich noch eine Recapitulation der Beobachtungen über Amerika vorausschicken.

# Siebentet Abschittt.

Recapitulation ber Beobachtungen in und aber Amerika.

1. Alle Kanbereien langs ber Rufte bes attlantisschen Ozeans find, wie gefagt, mehr ober minder fandig; baher konnte man den Boden, leichten Rornsboden nennen, welcher aber bei gehöriger Rultur und guter Dungung boch einen guten, mit unter auch reichlichen Ertrag abwerfen murde. An manchen

Stellen ift fconer, fcwarzer und fetter Beigenboben: um die Bluffe find haufig Gumpfe und gutes Biefens land; auch vortreflicher Torfgrund und Mergel ift im Reu = Jerfen=, Delamare= und Marpland = Staat gu feben, beffen Werth man aber in jenem Welttheile noch gar nicht fennt. Der Preis des gandes ift bier fehr verschieden, und fleigt bon 12 bis 100, 150 und 200 Dollars per Acre. Sin und wieder ift er von unbedeutenden Unhohen durchschnitten, in ber Regel aber flach und eben, und in ben fandigen' Begenben gewöhnlich mit Nadel-, in den fetteren aber mit Laubbolt bewachfen, welches in den Seeftabten feine aus ten Preife bringt. Der gewöhnliche Ertrag ift 8, 10, 15, 20 bis 25 Rorn, beim Rocken und Beigen; Mais giebt einen ungleich boberen Ertrag. Die Rabe ber Seeftabte und die Leichtigkeit des Absabes follte bedeutenden Wohlstand der Einwohner vermuthen lasfen; beffen ungeachtet aber ift nichts weniger als bieß ber Sall. Die Einwohner, obgleich mit Ausschluß ber von Ren : England, burchgebends Sflavenhalter, find, wenn auch nicht gerade arm, doch aber ohne Bobls fand; auch find die Ruftenlander in der Regel fchlecht bevolfert, und in benfelben wenig alte Menfchen gu feben. Die Utmofphare ift faft durchgangig ungefund, und wenn auch nicht das gelbe, fo ftellen fich mit Ablauf bes Sommers und Anfang bes Berbftes boch eine Menge anderer bogartiger Rieber ein.

Die Viehzucht ift nur an den Fluffen in gutem Zuftande, wo es natürliche Grafer giebt; weiter im Innern ift dieß nicht der Fall, und obgleich Alee, Luzerne, Wicken, Safer, Rüben, Kartoffeln und ansderes Futter auf's treflichste gedeihen wurde, so sieht man von allen diesen Futtergewächsen fast niegends etwas, und nur hin und wieder einigen Alee anges

haut. Mais ift die Daupt-Vegetabilie gur Nahvung für Bieh und Menschen. Er giebt dem von der Arsheit ermüdeten Reger seinen Gries, dem Pferde sein Futter, dem Federvieh und der San die Rast, dem Pflanzer und seiner Familie zum Frühstüd und Abendstrod den Cakes oder Auchen, welcher auf der Ofensplatte oder in der Pfanne gebacken wird. Die Deutsschen machen ähnliche Auchen von Buchweizemmehl, welche auf gleiche Art gebacken werden, und sehr schwackhaft find.

Die Stlavenhalter, welche überfichfige Stlaven haben, vermiethen fie an andere Grundbefiger und erhalten 50 bis 60 Dollars jahrlichen Miethzins. Rleibung und Roft muß ber Miether bem gemietheten Sflaven geben. In ben Staaten Delaware, Marnfand, Birginien galt ein farfer mannticher Stlave 4, 5 bis 600 Dollars; ein weiblicher 2 bis 350 Dolfars; in ben fildlichen Staaten waren fie beinab ein Driftel theurer. Da fest aber Grundeigenthum. Producte und Bieh im Breife febr gefallen find, fo wird dieß auch mit ben Gildven ber Rall fenn, indem fie als Zubehor jum Birthichafts-Inventarium betrachtet werben. Das Solg fangt in ben Sflavenftagten langs ber Seefufte an, fehr zu mangeln; Die Urfache bievon tft Diefe, weil die Staven feine Betten befommen, und im Binter gewohnlich um bas Raminfeuer in ber Ruche ihre Schlafftatte aufschlagen, woburch bei ber immermahrenden Fenrung fehr viel Soly verwuftet wird. Da nun die Amerifaner feine Unpffanjungen zu machen verfteben, fo ift ber Solzmangel bie naturliche Folge hiervon.

Eben fo unwiffend find fie in der Behandlung der Bienenzucht, und fast überall fabe ich bei ben

Brifden die Bienen, benen fie den Sonig abnehmen wollten, varher erft durch Dampf erftiefen.

Jenseits der Seestädte nach den Bebirgen zu, ift fast durchgehends anter Weizenboden, und in den meisten Gegenden wird nicht ein Korn Rocken anges dauet. Um und auf den Gebirgen besteht der Boden aus röthlichem, zuweilen sandigem oder Rieserdreich, welches aber bessen ungeachtet so fruchtbar ift, daß zehn Korn der geringste, 15 und 20 Korn aber der gewöhnliche Ertrag sind. Oft sand ich Stellen, wo wegen der vielen Steine kein Erdreich zu sehen war, und dessen ungeachtet wuchs der schönste Weizen dra-auf, weil es Kalksteine waren.

Das blaue Gebirge burchschneibet ben Staat von Venfilvanien von nordöftlicher nach fudwestlicher "Richtung und ift von Philadelphia ungefähr 40 bis 100 englische Meilen entfernt. Es ift nur außerft wenig angebauet und bevolfert, und auf ber Strafe von Bethlehem ber habe ich vom Wind Cap bis Bermich, ungefahr 60 englische Meilen, nur alle Poft-Stationen (10 englische Meilen) ein Wirthbaus an= getroffen. In den Thalern ift ber ichonfte Boben fur Roden, Weigen, Gerfte und hafer; nicht minder ließen fich auch funftliche und naturliche Wiefen mit ber Beit anlegen, wenn die Baume weggeschafft find. In der Mitte des Gebirges habe ich die fconfen Planen, oft 10 englische Meilen breit, mit Ries fern, Tannen und Richten befett gefunden, und noch niemand bat fic barauf angebauet. Alles ftromt in bie meftlichen Staaten, und bas ichone fruchtbare Bebirgsland bleibt unbenutt liegen, mo bie Rabe ber Seeftabte einen fichern und guten Abfat von jedem Erzeugnisse fichern. Die Einwohner gaben vor: bas Getreibe friere im Binter aus. Der Lecha : Fluß,

melber in ben Gebirgen entfpringt, und fich bei Caftown in den Delamare ergieft, ift faft bon feinem Urfprunge bis jur Dundung fur Solgfioße fahrbar gemacht. Die Bewohner am Dieffeltigen Abbange führen ihre Producte entweder nach Reading ber nach Caftown, von wo aus fie bei hohem Baf= fer zu Schiffe nach Philadelphia berunter geschafft werben. Die Banern am jenfeitigen Abhange ber Gebirge ichaffen ihre Producte nach Berwick, von wo fie fur jest, ba ber Canal, welcher Die Gusquehanna mit dem Delaware verbinden foll, noch nicht fertig ift, nach Baltimore auf flachen Booten gefordert merben. Die reichliche Buschmaft in ben Balbern konnte ungablige Beerben von Schweinen aufmaften; nicht minder ift auch hinlangliches Gras in den Thalern fur die Biebzucht. Solz ift in Jahrhunderten, ja in Jahrtaufenden nicht zu vermuften. Das iconfte Schiffbauholy, das in den vereinigten Staaten nur ju finden ift, machft auf dem blauen Gebirge. Dillionen Rlaftern verfaulen bort. Solg hat hier faft , gar feinen und der Boden einen außerft geringen Werth, indem der Acter fur 1, 2, 4 und 6 Dollars : ju faufen ift. Die Bergstrome haben alle fehr viel Rall, fo daß überall Mahl : und Schneidemühlen angelegt werden tonnten. Das Rlima ift febr gefund. wie die frifche und lebendige Gefichtsfarbe ber wenigen Einwohner, Die ich hier antraf, zeigte. Rurg die Ratur hat alles hier gespendet, mas den genugsamen Deutschen gludlich machen, und ihn ungleich eber jum Wohlstande bringen konnte, als in den Bildniffen bes Dhio-, Indiana- und Jllinois-Staates. Der Emigrant hat auch nicht ben letten Reft feines Bermogens auf weite und fostspielige Reifen zu verbrin= gen; indem er fowohl von Reu-Porf als Philadelphia

in 4 bis 6 Tagen auf den blauen Gebirgen anlangen kann, die über 100 englische Meilen lang und breit find; über dieselben sind an den Haupt-Commusnicationspuncten, z. B. nach Berwick, ziemlich gute Chaussen angelegt. Der Rolonist hat hier also nicht nothwendig, sich die Wege erst anlegen zu mussen, wie dieß in den westlichen Staaten sehr oft der Fall ist.

Jenseits ber blauen Berge, an der Rordbranfc der Susquehanna, find icone und fruchtbare Rlachen, auch fehr anftandige Wohnhaufer und bei ben Deutschen und Quafern auch in der Regel Wohlstand zu erblicken; hier ift aber auch das gand ichon wieder ziemlich theuer, und der Acker unter 30, 40, 50 und 60 Thaler nicht zu erfaufen. Wilbes gand aalt ber Acter 12 Dollars. Der jetige ungeheure Geldmangel wird aber die Preise wohl bedeutend heruntergefent Wer jest mit baarem Gelbe nach Amerifa fommt, fann felbft in Benfilvanien, oft um ben britten Theil des ehemaligen Erwerbspreises, mobil eingerichtete Plantagen kaufen, womit nicht einmal die Wohn = und Wirthschaftsgebande bezahlt find. Dort ift fein General = und Special=Moratorium; wer fcul= big ift, und nicht bezahlen fann, hat, fobald bie Jury den eifernen Spruch = Schuldig = gethan, ohne Beiteres den Cherif im Saufe, welcher fofort bie Plantage, oft um jeden Preis, jufchlagt. Diefe Ereentoren waren fo beschäftiget, daß mancher brei bis vier Gehülfen hatte. Bur biejenigen Emigranten, welche in Philadelphia landen, fchlage ich bas blaue Gebirge jur Riederlaffung vor, wofelbft fich auch jest febr viele venfilvanische Tagelohner und minder beguterte Leute anfiedeln. Diejenigen, welche in Ren-Dorf landen, tonnen auf bem Sufonfluffe oder gu

Wagen in 8 bis 20 Lagen am Ontario-See anlangen, und bort reichliche Erbflächen für ihren Gleiß finden-Bon Bofton find wenigstens 500 Meilen bis an den Ontario-See, welche ju kande gemacht warben muffen.

Um bequemften und wohlfeilften reifen biejenigen, welche fich nach Quebed und Montreal einschiffen, indem fie dort taglich auf dem Laurenmfluffe so weit, als fie nur wollen, binauf fahren, und links in ben pereinigten Staaten, rochts aber in Canada, ober bem englischen Amerika unbehautes Land im Ueberfluffe zur Auswahl finden werden. Den letteren Weg murbe ich jedem europaischen Emigranten aus den bereits angeführten Grunden als den porguglichften anempfehlen. Ber in Baltimore landet, wird am furgeften jum Biele fommen, wenn er über Rriderichstoon und Sagerstown fich nach Williamsport am Votomat begiebt; bort findet er in einer Entfernung von 120 Dej-Jen pon ber See=Stadt im nordlichen und westlichen Birginien dieffeite bes Alleghann-Gebirges den fcon-Ren Beigenboden für billige Preife.

Wer in Reus Orleans anlangt, wird in der Provinz Teras, am Sabine = und rothen Fluß, wie auch
am Arkansau bis zur Ueppigkeit fruchtbares kand sinhen. Emigranten mit einem bedeutenden Fond, die
sch einige zuverläßige Anechte und Mägde aus Europa
mitbrächten, könnten mit ungefähr 10,000 Thalern eine
Bestung von 500 bis 1000 Morgen kand in wenig
Inhven im Stande haben, und in 10 Jahren ein
Bermögen erwerben, besonders wenn sie nebenbei noch
Neger zur Betreibung des Baumwolles, Tahacks und
Indige Baues hielten. Da die Ausmanderungssucht
rauch den deutschen Adel bereits ergriffen hat, und ich
salbst mehrere durch den Arteg herunter gefommene
stächsische Ritterguesbessiger in Amerika getrossen habe,

so glaube ich auch Emigranten diefer Art einen Dienk ju erweifen, wenn ich ihnen meine Unfichten über ihre etwanige Riederlaffung mittheile. Kur folde Leute, Die den Bflug und den Drefchflegel nicht felbft zu führen gewohnt find, ift eine Unfedelung in benen Staaten, wo bie Sflaveren abgeschafft ift, nicht zwedmaßig, weil ber zu hohe Arbeitelohn ben größten Theil bes Ertrages wegnimmt. Diejenigen, welche fich nicht in Texas oder in Louisiana, westlich von Reu-Orleans, aus Beforgniß vor bem Rlima, niederlaffen wollen, finden am Miffourn-Rluß bei St.-Louis im Miffonrn = Territorium das vortreflichfte gand, fo= wohl für Weizen als tropifche Gemachfe. Das Rlima ift bort gefund, ber Winter magig und bie Sonnenhise ungefahr 2 Monate lang zwischen 80 und 90° Kahrenheit, wie fich von felbst versteht, mit Abmech= felung der Witterung.

Auf einen gebildeten Umgang muß aber der Rolosnift im Innern des Landes, besonders in den neuen Etablissements, völlig Verzicht leisten. In der Regel findet man in den langer angebaueten Gegenden eine Mittelklasse von Menschen, sowohl in hinsicht der Geistesbildung, als der Vermögensumstände; in den Stlavenstaaten durften vielleicht Ausnahmen anzutreffen senn, indem mir daselbst Gutsbesitzer vorgefamsmen sind, die nicht ungebildet waren; selbst unter den deutschen Bauern war schon mehr Bildung als in Pensilvanien.

Eben dieses Berhaltnif findet auch bei den Grundseigenthumern in hinficht der Vermögensumftande fatt. Die Befigungen in den Nicht-Stlaven-Staasten find dem Umfange nach, bis auf unbedeutende Ausnahmen, fich einauder gleich. Jeder Landbefiger trachtet in der Regel nur so viel Grundeigenthum zu

erwerben, als er mit feiner Familie und einigem Gesinde zu bearbeiten im Stande ift. Feudal-System und Frohnen-Zwang waren die verderblichen Sinde-rungsgrunde der Allgemeinheit des Wohlstandes unter der Ackerbau treibenden Classe in der alten Welt. Die jesige Abschaffung derselben wird, wenn auch nicht ganz die nemlichen Resultate wie in Amerika, doch gewiß günstigere für die Volkstlasse hervor bringen, als die gegenwärtigen sind; und die großen Gutsbessister werden ihre Grundstücke in jedem Falle dismemsbriren muffen, es sen nun auf dem Wege des Verskunges volles vollen, es sen nun auf dem Wege des Verskunges volles vollen vollen.

Der gegenwärtige Zustand ber westlichen Staaten ist ungefähr dem von Penfisvanien gleich, wie er vor 60 und 80 Jahren war; es ist fein Absat der Prosducte. Nimmt aber die städtische Bevölkerung so zu, wie zeither, wo in der Stadt Cincinnaty, im Ohio-Staate, 600 Häuser in einem Jahre erhauet worden sind; erfolgt eine Sperrung der Einssuhr fremder Fabrisate; dann werden sich die westlichen Staaten gewiß bald im Wohlstande erheben. Da aber die Gewinnsucht den Amerikaner immer mehr nach Westen treiben wird, so wird die irische Race auch dort bald durch die deutsche abgelöset werden.

Auf jene paßt die Anekote buchstäblich, die sie mir fo oft von den Schwaben ergählten: es fen namlich ein schwäbisches Weib mit ihrer Tochter, als fie das Schiff, mit welchem sie eben angekommen waren, verlassen hatten, auf den Straßen in Philadelphia herumgegangen, um edle Metalla zn suchen; lettere habe einen Thaler gefunden, und ihre Mutter dazu gerufen. Diese habe den Thaler mit dem Juße versächtlich weggeschippt, nud zur Tochter gesagt: komm, laß den Bettel liegen; es ist nur Silber, wir muffen

Gold suchen! Sie giengen Straße auf Straße ab, und fanden kein Gold. Jest eilten sie zuruck, um den Thaler aufzuheben; allein auch dieser war nung mehr verschwunden. — So ist es gar sehr viel Ausz wanderern in Amerika schon ergangen.

Ein Wittgensteinischer Bauer, der mit mir auf einem und bemfelben Schiffe emigrirte, hatte fein Bauergut für 7000 Gulden verfauft, einen Theil des Raufgelbes jur Reife verwendet, benn er hatte eine Frau und feche Rinder, den anderen Theil aber vers Schiedenen Einwohnern des Dorfes, mofelbit er anfagig war, vorgeschoffen, damit fie ibre Fracht bezahlen Alle versprachen ibm feierlich, die vorges schoffene Fracht abarbeiten ju helfen; und diefer gute Dummling glaubte baburch in furger Beit ein großer Gutsbefiger zu werden. Doch wie ichrecklich fand er fich getäuscht, als er in Amerika anlangte! Alle Dies jenigen, für welche er bezahlt hatte, verließen ibn, und nur feine Dienstmagb, der er die halbe Fracht porgefcoffen, erftattete ibm feine Auslage. Gin nichts; wurdiger Schneider, den er nebft Frau und vier Rinbern mitnahm, verließ ihn nicht nur in Phtladelphia, fondern wollte, durch einen noch fchlechteren Giegel ladmacher, aus dem Sannoverichen, aufgehett, ibn fogar noch beim Gerichte verklagen, daß er ibn in's gelobte gand gebracht und auf Schadloshaltung und Ernahrung feiner Familie antragen. Diefer Tropf fonnte vermuthlich nicht honig und Milch vertragen; und darum mar er oft auf dem Puntte, in Rinfington, der Borftadt von Philadelphia, vor Sunger gu ferben. Der betrogene Wittgenfleine lebte im Dhio-Staat als Miethsmann, und genoß von feinem dafi= gen Bruder und andern etwanigen Bermandten eine Unterftugung an Lebensmitteln, fcof fic auch dann

wind wann einen Hirsch; denn er war ein Liebhabet von der Jagd, die wahrscheinlich das Hauptmotif der Answanderung gewesen sent mochte. Dort wird er erst arbeiten letnen; und wahrlich! noch gar mansches Jahr wird vergehen, ehe er eine Plantage von 7000 Gulden im Werthe wieder erworben haben wird!

Aebniche Beliviele von Berarmung der Emigrans ten konnte ich noch ungablige anführen. Mogen fie noch manchem mit abnlichen Brojecten Auswandernben jur Warnung und Belehrung bienen, wie behuts fam man mit folden gedungenen Arbeitern gu Berte geben muffe: Dieffeits bes Meeres verfprechen bie Menfchen Ulles: find fe aber erff an Ort und Stelle: bann vergift fich nichts leichter als genoffene Bobls that. Benn mun abnliche Borfalle mehrere gebort bat, muß man wirflich ben beutschen Amerikanern in ihren unganftigen Urtheil aber bie Deutschen gar pft beiftimmen. Mehrere von biefen Glenden, Die fich wie bas Bieh fur Die Bracht verfaufen' laffen mußten, maren fchlecht genug, in furger Beit, nach bem ihr herr nicht nur die Fracht bezahlt, fondern fe auch noch gut befleibet hatte, bavon gu gehent Dieß hat jest fo eine uble Meinung von ben Dents fichen in Amerika zu Wege gebracht, daß die meiften feine Ausibser mehr finden.

Sehr genuffüchtig find abrigens die Amerikaner in hinficht ihrer Korperpflege, und ich felbft fahe oft junge Leute bei beutschen Bauern auf Beizenbrod Butter, Saanfafe, Apfelmuß und honig schmieren, zuweilen auch Speck bazu effen.

In dem Wirthshaufe, wo ich logirte, bestand das Frühflück, besonders wenn viel Landleute angekommen waren, aus folgenden Victualien; ans gefalzenen Makrellen, ober frischen Stottsischen, einet Schiffel voll harter Cier; dito mit gefottenen Sinern; dito mit Bratwursten; dito mit Biefftet, dito mis Carbonabe; dito mit Fricassee; dito mit Schiffen; und dazu wurde schlechter Rasse aus Tassen, welche ein halb Berliner Quaet maken, getrunken. Just Effen und Wohnling zahlte ich wöchentlich dreg ein halb Dollar.

Weitmenne ber Magen ein foliches Dejeuner à lafourchette, vorher auch ein Giel Wacholder mit Bits teres wider die bofen Luffe ju fich genommen hat; dann kunn man wohl fagen?

plenus venter, non bichtet and philosophirt libenier!

Bas also der Amerikaner in geselliger hinsicht entebehrt, das sucht er seinem Bauche wieder zu Gute zu thun. Folgendes Gespräch, welches ich mit der Frau eines Bartmannes oder Amischmannes in den Alleghanns geführt, giebt einen Beweis von ihrer hächsten Glückseligkeit. Was wilkt du über Amerika sprechen, daß es nicht ein gutes Land für alle Meneschen ist? sagte sie; draußen habt ihr nur alle Sons tage einmal Fleisch; und wir essen hier 3 mal des Lages Sausteisch und trinken unferen Kassee dazu; ihr seyd draußen nur Slaves, die für die Könige schassen müssen. — (!)?

Bei einer anderen Gelegenheit kam ich mit mehveren Amerikanern auf bas europäische Steinersystem an fprechen; nich als ich beim Ropf der schönen Doris anfing, von dürsem aufs Thierreich hinüber ging und beim kleinen Ruckhinchen aufhörte, das gesammte Reich der Cereatien mit einschloß; da schlugen die Amerikaner die Sande über dem Ropfe zusammen, und riefen aus: Ach Gote! ift es möglich? Ach die gemen Menschen!, Waxum kommen steidenn nicht alle nach Amerika?

Als fie aber horten, daß ein Baner in Schleften, der einmal nach einer Arabe geschaffen; welche ihm ben Weizen abgefreffen, ifte aber nichtigetroffen, und befür denwoch 30 Thaler Strafe habe: gablen undi das Gewehr verlieren muffen, so konnten sie dieß kaum faffen, und meinten endlich : dieß fen himmelschreiens de Sunde!

Diefe Neußerungen laffe ich nun babin gefielle fenn, und behaupte, bagymenn bad Stauerinftem. in ber alten Welt einfacher mare, man in diefer, und nicht in der neuen das Maradies oder gelobte Land fuchen fonnte. Wer weiß aber, ob die Menfchen dann auch fo arbeitfam und gefund fenn murben? und ba nun iedes Ding in ber Welt einmal zu Etwas gut ift, felbft bie fcredliche Rlapperfchlange, fo muß ja mobl: auch die Dunde :," Ragen = und Menichen : Ropf= feuer gu etwas gut fein; fonft hatte fie ja der liebe Gott nicht geschaffen! - Schone romantische und pitoreste Gegenden habe ich in Amerika wenigftens feine von ber Urt gefeben, wie in Europa. gange Panorama bon den Gebirgen herab befteht nur in einem milben Bahmifchlag. Darum fend mir ges grußt, fend mir breimal gegrußt, ihr beimathlichen Kluren Gilefiens! Gen mir gegruft bu majeftatifche Roppe bes Riefengebitges! Sat ber Wanderer beinen Gipfel erflommen; welche Gulle der Schonheit belohnt ihm da nicht die muhfame Lour! Dreißig Stadte mit ihren Thurmkuppeln fieht er auf der reizenden Flache prangen. Links raget die gransenvolle Burg; Annaft, aus ihren Erummern hervor, wo die ftolge Pringef Runigunde den um fie buhlenden Rittern die verderbenvolle Bedingung machte, dreimahl die steile



steile Burgmauer auf dem-Rosse zu umfreisen, und wer glücklich das Wagniß bestände, soll der Erwählte seyn. Riele junge Nitter verlohren ihr schönes Leben, indem sie gewöhnlich in den Abgrund stürzten. Doch endlich bestand ein Franke das Abentheuer, und wies die Grausame mit Verachtung zurück. — Dann folgt Digeens heilsamer Quell in Warmbrunn. Dann das reizende Stohnsdorf mit seinem Felsenberge. Nechts im Thale liegt das freundliche Städtchen Schmiedesberg mit seinen noch freundlicheren Bewohnern. Nach Bohemiens Seite zu liegt die furchthare Klust, wo sonst der muthwillige Berggeist, Riebenzal, sein Unswesen trieb; ein melodisches Trio von schlanken, böhs mischen Hirtenmäden gesungen, tonet dem Ohre des einsamen Wanderers lieblich entgegen.

Send auch ihr gegrußt, ihr Riefen = Alpen bes freien-Belvetiens! Du ftolge Jungfrau, nach beren Bufen ber verwegene Mener bie Sand auszuftrecfen magte. Deinen Racfen hat noch fein Sterblicher um= schlungen. Bebe dem, ber es magte, dir in's Unt= lis ju fchauen! Der Sauch beiner Lippen giebt Erftarrung und Tod! - Auch eurer gedachte ich oft: fteiles Schreckhorn mit beiner gothischen Geftalt, dufteres Finfter-Arhorn; grauenvoller Cander = Steg am Abhange der eifigten Gemmn; und auch eurer, ibr glanzenden Gletscher bes Grundelmaldes. eures Gleichen habe ich in der Welt jenfeits des Meeres nicht gefunden, ihr fanftrauschenden Swillingsgeschwister, genannt, der Thuner und Brienzer See. Wenn ich dem Janky von der munderbaren Begetation auf euren Ufern ergablte, wie unten die Rebe mit Trauben pranget, mahrend der Rucken der . euch umgebenden Berge mit Eis und Schnee bedect ift, fo überftieg dieß ben horizont feiner Saffunges H.

kraft, und frei erklarte er meine Worte für Fabel. Mit Entzücken denke ich noch oft der Silberwellen zu Brienz, und wie ich fie des Sonntags nach der Rirchen-Andacht mit Dir, du schlanke und aufblühende Caetely in deiner zierlichen Oberlander-Tracht, Tochter des braven Capitain Michel, dessen Biederkeit und Sastfreiheit von jedem Reisenden gerühmt wird, und deiner liebreichen Freundin, Bethely vom Bieler-See, auf dem gebrechlichen Rachen durchschnitt. Noch tonet die sanste Melodie eurer Silber-Stimmen vor meinem Ohr, das ihr durch das zur Melancholie hinreisende Lied:

3m Sennethal find bie gwo fconften Alpen!

und die Eriller des Ruhreigens mehr entzücktet, als eine Mara, Catalann und Milber.

Auch dich bezauberndes Gemälde ber Natur, romantisches Sasly-Thal, fahe ich noch nirgends übertroffen; und auch euch an Schönheit nicht, ihr schlansfen, blonden und blaukugigen Dirnen vom Obers Sasly, Abkömmlinge eines Schwedenstammes. Ihr muthwilligen, kleinen Sirenen! Wie manchen herumsirrenden und schmachtenden Ritter laßt ihr nicht den Becher mit wälschem Wein wacker fredenzen, und ihn dann beim Rielt, wie das Räschen vom Bret abziehen, und schiebt ihm giefernd das Fensterly vor dem Räsely zu.

Auch eurer benke ich noch, ihr vollen, fraftigen und kurgröckigten Cokischbergerinnen, in Sitten und Tracht originell! Und auch ihr schlanken Lucernerinsnen mit enren blumenreichen Suten seid mir noch eingebenk, wie ihr mit kraftiger hand bas Ruder führtet, und mich über die Fluten bes schönen Bierswaldstädter See's schifftet!



Seltsames kand! Fast jedes Thal biethet andere Schönheiten der Ratur, andere Bolfer, andere Sitzten und Trachten dar. Deines Gleichen giebt es nirsgends in der Welt! Du bist ein freier Staat im wahren Sinn des Wortes! Auf deinen Gesilden sieht man nicht heerden von Menschen zu Markte treiben, wie jenseit des Meeres! Ruhhirt und kandammann sind sich gleich! Drum sey Dir das Bündnis auf dem Ruteln stets heilig, weil es die Schmach der Tyransnei von deinen Alpen wälzte! Bewahre das freie herz in deiner Brust, und lasse deine Alpen und Thäler noch ferner das Aspl des Unglücklichen und Verfolgsten sen seyn!

Auch dich, du grausende Kluft, ber des Orfus gleich, durch die ich, vertieft in Betrachtungen über die furchtbaren Revolutionen der Ratur, nach der mit ewigem Schnea und Eis bedeckten Grimsel und dem flets erstarrten Todten=See wandelte, habe ich jenseits nicht getroffen! hier sind alle Reize der Natur abgesterben, und nur ihr Schreckliches stellt sich dem Wanderer dar.

Ihr wild romantischen Thaler bes Gotthard! Ihr mit reizender Manuigfaltigkeit geschmuckten und in der Geschichte denkurdigen Ufer des Vierwaldstädter See's; ihr malerischen Gestade des herrlichen Zürcher See's, und auch du, Triftenreicher Rigi, dessen Eulm Alles zeigt, was die Natur Schones, Reizendes und Erhabenes hat, werdet mir ewig unvergestlich bleiben.

#### Achter Abschnitt.

#### Mudreife nach Europa.

So demuthigend mir auch anfänglich der Entsichluß zur Ruckehr vorkam, so behielt die Klugheit im Kampfe mit jeder anderen Rucksicht, doch endlich die Oberhand, und ich that, was hundert Andere gesthan hatten; ich schiffte mich am isten Rovember auf dem dreimastigen Schiff Tortine nach London.ein.

Die Reife = Gefellschaft bestand größtentheils aus englischen Individuen, die aus Amerika nach ihrem Baterlande, aber keinesweges mit Schagen beladen, jurudfehrten.

Ich fonnte biesmal feinen Plat in ber Cajute bes Rapitains nehmen; weil ich feine 130 Biafter mehr gur Disposition hatte, und mußte mit ber Stees radge (Schiffsraum) verlieb nehmen. Dort ging es Das Poceelfleifch für aber ein wenig fcmubig gu. Die Schiffsmannschaft, in Gemeinschaft mit bem Ups partement, machten ben Aufenthalt eben nicht fehr erfreulich. Unter meiner Bettftatte fcblief eine alte eng= lifche Lady, die nach einem mehr als 20jahrigen Aus fenthalt in Amerika, und nachdem fie 20,000 Dollars bereits erworbenes Bermogen, theils wieder durchgebracht, theils darum betrogen worden war, jest nach bem Ableben ihres Mannes bettelarm nach England guruckfehrte. Diefe alte Lady war ein Erg = Trun= fenbold.

Zwei junge, amerikanische Labys mit ihrer Mutster, die einen hollandischen Offizier geangelt, hatten ihre Schlafstellen neben mir. Sie hielten regelmäßig des Tages ihre vier Mahlzeiten, verzehrten oft des Rachls um 11 Uhr noch ein Stück gesalzenes Schweins

ober Rindfleisch; und früh Morgens stellt sich bet ber mindesten Bewegung des Schiffes das Erbrechen, und die Seefrankheit ein. Obgleich der Vater ein gebor, ner Deutscher, ein hamburger, und auch die Mutter die Tochter eines Deutschen war, hatte die amerikanische Trägheit sich ihrer schon dermaßen bemeistert, daß sie während der ganzen Reise auch nicht das Geningste thaten, ja nicht einmal das Linnenzeug des Säuglings ihrer Mutter rein hielten.

Gegen über waren zwei englische Familien, wos von die eine 4 Kinder hatte, welche fiets anßerst saus ber und reinlich gehalten wurden. In der Cajüte war ein amerikanischer Ifraelit, der durch feinen brüllens den Pariton oft meinen Ohren mit englischen Gesans gen Gewalt anthat. Unch war a Scotsch Laedy, eis ne junge Schottlanderin darin, die Schottland verlassen und zu ihrem Seensann, einem Plantas gen Besther in Reu- Jersen, gekommen war, aber darum-wieder zurücktehrte, weil der herr Gemahl sich zwei junge Mulatten hielt, und diese nicht abschaffen wollte.

Das Wetter war in der erften Salfte des Mos nat November sehr angenehm; der Wind blies stets nus Westen, und Ichan am 23sten Tage nach dem Kinslaufen aus dem Delavare erblickten wir die engs Lischen Kuften

Mnter bem Schiffsvolke waren mehrere Matrofen, welche den für Enropa so benkmurdigen Feldzug zur See mitgemacht hatten, und in französische Gefangensichaft: gerathen waren; andere hatten unter Relson gedient; auch ein junger Irlander, von Mat Gregors Erpedition war dabei, der eben aus Westindien zus rückfehrte, und mir von dem Elende, womit die Erpestition in Aux Capes zu kampfen hatte, eine schauders

hafte Beschreibung machte.. Im Ranal warb ber Wind uns ungunftig und fast täglich mußte das Schiff lavirt werden, um nur etwas vorwäres zu kommen, welches eine änserst muhsame Arbeit für die Matrosfen ist.

Links waren die Ruften von England und rechts die von Frankreith. Der Anblick biefer beiben Riesfen, die etn Werkel Saculum um die herrschaft der Welt kampften, kimmte mich zu mancherlei Betrachstungen um, und der Erfolg viefes Rampfes zeigte es abermals, daß ein freies Bolf, wenn es einig ift, die Ereaturen ves Despotismus ftets zu nichte macht. — Sätte England mit dem Thrainen Frieden gefchlofen; wer weiß: ob trop aller in Norden erlittenen Widerwärtigkeiten feine Sache eine solche Wendung kenommen batte?

Alls wir uns aber der englischen Kuste immer mehr unheren, ward ich nicht wenig abereusthe, flatt einer durchen, ward ich nicht wenig abereusthe, flatt einer durch Sandwusse, wie ich inir England ges wöhnlich vorsteute, die kodnstein Weizenfelder im hochs stein Justen Austaut zu finden. So weit das Niche reichte, fahe ich kein Hilz und teine Waldunsen. Alles kund war mit Gebreide angebaut; und Brennmateriale wurden aus beit Steinkohlen Minen den Irkand hergehohle, wozu Tanfende von Schiffen in beständiger Bewegung sind. Bauholz kommt ans Canada und Verriegen sodel, als man nur wedarf; auch enthalten die Gebirge im Inneren noch viet Baus und Brentholz.

Bei ber Betrachtung aber biefe Umftande konnte ich mich nicht enthalten, eine Bergieichung mit Schleften anzustellen, und bachte bei mit felbst: Auch Schlesten, dies schöne und fruchtbare gand, besgleichen ich in Amerika nicht fand, hat Roblenminen so viel,



daß es fammtliche Einwohner mit Brennftoff versehen könnte! Unendliche Glachen Buschland konnten noch in Getreibefelber umgeschaffen, ungahlbare Sumpfe ausgetrocknet werben, und eine Menge armer Mensichen Unterhalt gewähren, die im Elend verfumsmern!

# Seche und breißigstes Rapitel.

Englanb.

#### Erffer Abschnitt.

Endlich liefen wir in die majestätische Themse ein. Sie ist eben kein sehr breiter Fluß, nicht einsmal so breit wie die Elbe bei ihrer Mündung, aber so tief, daß die größten Ariegsschiffe bis London hins auf segelu können. Wan sieht hier nur äußerst wenige Ariegesmänner (Manns of war) so heißen die Ariegessahrzeuge in der Kunstsprache; diese liegen alle im westlichen Engtand.

Schon im Raval waren die Ersten von John Bulls Bolfe, auf die wir stießen, eine Parthie Schmuggler in einem schnell feegelnden, offenen Booste, dienstwillig und bereit, Contrebande zu kaufen. Als sie bet uns aber ihre Rechnung nicht kanden, der Rapitain ihnen auch nicht einmal gestarten wollte, auf das Berdeck zu kommen, um allen Berdacht von sich zu entfernen, begnügten sie sich blos damit, Passfagiere ans Land zu sühren, wofür pro Mann eine halbe Guinee gezahlt werden mußte. Der kräftige und karke Körperbau und bas gesunde und volle Ausses

ben biefer Schmuggler bilbete einen auffallenben Con-Eraft ju bem blaffen und vertrodneten Befen toer - : transatlantifchen Bolfer, und erinnerte mich; baß ich unter Europas gefundem Dimmelbfiriche mid bereits befinde. Gegen Abend fam Die Gefundheite Commiffion und ein Trupp gieriger und hungriger Douaniers an Bord, die das Schiff nicht eber verließen, als bis wir im Safen angelangt waren; und auch dort htelt beständig Einer Bacht, bis alles ausgeladen mar. Diefe Urt Melichen find in ber dien Welt-fich überall gleich. Gie find ,überall, fchlecht befoldet, und gleichsam barauf angewiesen, ben Reifenden ju brand-Diese bilben wieder ben arellften Contraft ju den gutbefoldeten and nachfichtspollen Bollbeamten Columbiens, welche nicht einmal ein Gefchent annehimen marbon, weil es gewöhnlich anftanbige Leute, felbft Offiziere von ber Armee.ftito, welche bergleichen . Stellen befleiden, bie mit einer jahrlichen Remunerarion: von 8 bis Goo Dollars verbunden find. Schon biefe zeigen von ber milbe ber Regierung in ben Rrei-: faaten; idenn nirgends ift bbb Einschmugglen leichter als dort: Mich von unferen Daffagieren hatte ein Wittgensteiner Bauer für mehrere bunbert Thaler Bonitt:# Magren eingefchmuggelt, und fie im Dhio-Staat mitigutem Brofit abgefest.: Welchen Gewinnft wurde derjenige nicht erft bamit machen, der fie unmittelbar aus der Kabrif berbae? -

In: Gravefand, einet' Stadt am linken Themfes Ufer, mar die Allien-Office (Fremden-Bureau). Das ifeibft mußte ich: ato: Richtbrittisches Subjekt einen Paß nach kondan ibfen; und mich dieferhalb auf irsend: Inuanden berufen. Den folgenden Tag erhielt ich einen Pakulientgeldlich und reifrte, da der Wind nicht gunftig war, zu Tuß nach London. Ueberall, wo ich

nur das Auge hinwendete, sahe ich die Felder, deren Grundlage aus Gips und Areidemasse bestand, aufs prächtigste angebauet, und fast nirgends konnte ich schlechtes kand erblicken. Berge waren abgetragen, alle Sümpse ausgetrocknet, sogar auf Schiffen wurde Erdboden herbeigeführt, um hier und da ein Gewässer oder sumpsige Gegend in tragbares Ackerland umzuswandeln. Die kandgüter, (Farms) waren alle wie in Amerika isolirt; Obrfer waren nirgends, sondern nur Flecken, Städtchen und Städte an der kandstraße alle a oder 3 englische Meilen in beständiger Abwechselung zu sehen, in denen städtische Gewerbe um Fabrikenges sichäfte betrieben wurden. Alles um mich herum zeigte ein thätiges und schon lange kultivirtes Bolk an.

Wohn = und Wirthschafts-Gebaude waren in gustem Zustande, wie in den an den Seestadten Ameristas nahe gelegenen Gegenden. Auch hier waren die Felder größtentheils, jedoch mit lebendigen hecken, umzäunt. Auf den Triften weideten fette hammel, die noch reichliche Nahrung fanden, obgleich der Descember bereits seingefreten war.

Es ift boch ein bedeutender Unterschied zwischen dem Rlima in Sud-England und dem in Nord-Deutschland. Diese wolligten heerden waren aber mehr für den Schlächter als den Manufakturisten bestimmt. Die Beredelung der Schafzucht ist nicht die Spekulation des englischen Landwirthes; er sin- det mit der Mastung bester seine Rechnung. Daher bezieht der englische Fabrikant seine seine Wolle aus denen Ländern, wo mehr Feld und Hutung ist, als in England; und dessenungeachtet liefert er das Produkt wohlseiler, als der Manufakturist dessenigen Landes, wo das Material erzeugt wird, obgleich die Lebens-bedürsnisse, folglich auch der Arbeitelohn, nm mehr

als 100 Prozent theurer find als auf dem Continent und insbesondere in Deutschland. Den Grund hievon kann man nur in den Bortheilen der Fabrikation mittelft Maschinerie auffinden.

Die Straffen lanaft der Themfe nach gondon und and in gang England find von der Art; baf fie wichts mehr zu manschen übrig laffen. Ginige Meilen mnterhalb Gravefand mar ein großer Ginbbruch: fonk babe ich nichts Merfwurdiges weiter angetroffen, als bus Invalidenhaus fur Seeleute in Greenwich, einer kleinen Stadt, 5 Meilen von London. Es ift wirklich ein prachtvolles Gebaude und schon von jedem Meisenben beschrieben morben, als daß ich barüber noch eswas fagen tonnte. Diefes Saus, welches in wei an einander gegenüberftebenden Quabraten erbant ift, bient gur Aufnahme aller im Staatsbienft ergranten ober invalide geworbenen Seelente; mo fie, wie Ach von felbft verfteht, an nichts Mangel leiben : fe erhalten ihre 2 Mahlgeiten des Tages und zwei Quart Bier. Berheirathete erhalten ihre Portion nach Saufe, durfen aber mit den Weibern nicht in ber Anfielt wohren.

Auffer den erwähnten Invaliden befinden fich dort auch die Kinder der fürs Baterland gefallenen Matrofen. Die Knaben werden ebenfalls für den Seedienst erzogen; schon mancher geschickte Marines Offizier ift in dieser Anstalt gebildet worden.

Fur die Madchen ift ein besonderes Sans, die Unweisung in allen hauslichen Arbeiten und Schulsunterricht genießen.

Auf der Themfe zwischen Gravesand und Lonbon befinden fich verschiedene Rriegsschiffe für folche Berbrecher, welche nur zu ziähriger Transportation verurtheilt find, die daselbst zu mancherlei Arbeiten



gebraucht: werben. Bei Wolwich (lies Bulitich) find auch einige Fregatten von 40 bis 75 Ranonen. Wirflich, einen imponirenden Unblick gewährt ein bergleis den fcwimmendes Caftell. Das größte enthielt drei Etagen mit Schiefscharten, die mittelft Schiebern gefchloffen werben, bamit beim Sturm die Bellen nicht bineindringen tonnen. Die Ranonen find burch Retten auf ihrem Plate befestiget, und fiehen auf gang fleinen eifernen Rabern, damit fie beim Laden vor= und rudwarts geschoben werden tonnen. Uebrigens ift auf dem Schiff eine fo regelmaßige Richtung des Gefcutes nicht möglich, wie beim Reldgeschut, indem es feine gavetten und auch die übrigen erforderlichen Apparate nicht hat. Gefeuert wird beim Seetreffen fcon in Entfernung von einer englischen Meile; oft aber fegelt man auch auf Piftolenschußweite auf ein= ander los, und giebt die Salve. Schlagen die Rus geln burth den Rumpf bes Schiffes, fo fieben icon Matrofen mit Reilen, gumpen und Theer bereit, um die Deffnung augenblicklich ju ftopfen. Meiner An= ficht nach ift eine Seefchlacht, nach allen ben baruber eingezogenen Erfundigungen, niemals fo morderifc als eine ganbichlacht. Der Goldat, ausgenommen . ber auf dem oberen Berdeck, dient hier niemals gur Bielfcheibt bes Feindes, fo wie auf dem Relde. Dier And feine Rartatiden, fein Rolonnen und Lirgleurfeuet, und feine Ravallerie-Chaques zu beforgen; es fvielt in ber Regel nur fcmeres Geschut, und Diefes ift amar dem Rrachen aber feinesweges dem Effecte nach, furchtbarer als die Feldwaffen. Sind die Maften und Stegel heruntergeschoffen, fo muß fich das Schiff ergeben, weil es fich nicht mehr bewegen fann. Ginkt es, fo rettet die Mannfchaft fich entweder in den eis genen Booten ober ftreicht die Flagge, und wird von

Feindesbooten aufgenommen. Avancirt und retirirt, wird eben fo wie der Landarmee.

Als ich die Fuß-Reise nach London unternahm, war es gerade Sonntag; die Landstraßen wimmelten von Landfutschen mit Passagieren, die von Landparsthien zurücksehrten; auch kam eine brilliante Kutsche mit Vieren. Länger als ein Jahr hatte ich keine Privatkutsche mit Vieren gesehen und so wie ich glaube, ist dies auch in Amerika verboten, und wirk lich würde man außer Post- und Lastwagen vort nies mals eines dergleichen Auszuges ansichtig werden.

#### Zweiter Abschnitt.

#### London.

Als ich in der Stadt anlangte, war es bereits finster, ich suchte daher in der Rabe der London Docks, wo man das Schiff abtakeln wollte, Quartier, fand auch glücklich eines, wo ich in der That wohlsfeiler als in Berlin im gewöhnlichen Wirthshaufe lebte, und begab mich höchst ermattet zu Bette-

Der ste Tag in kondon. Nachdem ich in einem reinlichen Bette und einer anständigen Stube, wofür ich 6 ober 8 Penns, ungefähr 4 bis 5 gGr. Preuß. zahlte, nach beinahe 5 Wochen zum erstenmale die matten Glieber wieder durch einen ruhtgen Schlaf ersquickt hatte, ließ ich mir eine halbe Bohle Kaffee und geröstete Semmel geben, wofür ich etwa 4 Penns zahlte, und nun verfügte ich mich in die City. — Rrumme, enge Straßen, schwarze verräucherte Sauser, im antifen Styl erbauet, nebenbei auch schone neue Gebände famen mir vor. Ein dichter Nebel und eine Wolfe von Steinkohlenbanupf verdunkeln in den Wins

termonaten, besonbers im December, saft alles Tageslicht; und beinahe mochte ich wie einst ein Amerikaner über London sagen: dort haben die Menschen keinen Tag. Dicht an den Docks auf der Sudseite der
Stadt ist der fameuse Tower. Der schlammigte Balls
graben, der dicht dabei befindliche Ball, die Rabenschwarzen Gebände mit 5 Thürmen, die hohen Feueressen auf den vielerlei alten Häusern, aus denen der
Tower besteht, geben dem Orte so ein melancholisches
und düsteres Ansehen, daß man als Fremder augenblicklich die Bestimmung dieses Gemäners erräth,
und es für die englische Bastille erkennet. Auch dürfte
der Tower odet Thurm wohl einst, es sen nun wenn
es wolle, das Schicksal der Ersteven erleiden.

Auf ber Weftseite der Stadt sließt die Themse und theilt jene in zwei sehr ungleiche Theile, indem der jenseitige sehr unbedeutend ift und zugleich zum Ausenthalte des Militairs dient. Der offensiven und befensiven Basis des Vaterlandes von John Bull wird also nicht gestattet in der City zu wohnen, wosselbst auch nur vor dem Schloß, vor der Munze und dem Gefängniß einige Mann Wache sich besinden. Nie sieht man einen Offizier in Uniform, außer wenn er im Dienst ist.

Neber die Themse fuhren 7 bis 8 schone, gewolbte Brucken, worunter die Reue = oder Baterlow-Brucke, bie schonke ift; sie ruht auf gemauerten Pfeilern, und ist ganz von gegossenem, massivem Eisen. Sie tropt zwar dem Zahne der Zeit; aber an Eleganz, Schons hrit und geschmackvoller Simmetrie steht sie dem Paris fer Renegaten, dem Gebilde der Eitelkeit, dem Pont de Jena unfern des Jardins de Plantes auf der Seine, bei weitem nach. Die Themse ist hier einen guten Buchsenschuß breit; die Brucken haben auf beis

ben Seiten Trottoirs für Fußganger. Bwischen dies fen und dem Fahrraum, bei manchen auch an den Geländern, find eiferne, gegen 10 Fuß hohe Säulen, auf denen die mit Gas erleuchteten Laternen bei Nacht einen frahlenden Glanz von sich geben, angebracht. Alle Straßen von London und auch die meisten kaufsmännischen Magazine, die öffentlichen und auch sehr viele Privathäuser find auf diese Art erleuchtet, so daß ganz London bei Rachte einem Feenschlosse gleicht. Unch diese wohlthätigs: und schöne Erfindung, die Tochter der Chemie, verdanken wir den Engländern.

Sft ber Abend eingetreten, und die Beleuchtung bereits erfolgt, fo nehmen die Sauptftragen der City und die Tanfende von gaden und Baaren-Magaginen von jeder Urt fich mirklich prachtvoll aus. Alle Reich= thumer der Runft und Induftrie von Albion und Inbien findet man bier aufgebauft. Raft allgemein if ber Breis an den Baaren auf Zeiteln beigefügt, und fein Raufer bat ju beforgen von dem Commis des Magazins übertheuert zu merben; daher mird bas laftige Sandeln, das in Deutschland faffnothwendia iff, wenn man nicht betrogen werden will, dort gant lich überfiuffig. Die Laben find alle mit fauberen Glasthuren uud Fenftern verfehen, und mit einem Blick überfieht man, felbft von der Strafe ber. den gangen Borrath des Magazins. Bas aber meine Aufmerkfamkeit noch befonders erregte, mar die ausgezeichnete Reinlichkeit in allen Biftualien = Laden. Welch einen widerlichen und degoutanten = Kontraf bildet bagegen nicht die Schmubigfeit der Biftualienund Schlächter = Schoppe. in Deutschland?

Auf ben Strafen herrscht bis nach 11 Uhr eine Lebendigkeit, wie im Tage; erft gen 12 Uhr fangt es an, ein wenig ruhiger ju werden, und nur die Racht=



vögel beleben nach 12 Uhr noch die Trottoirs, die auch hier dem Fußgänger das Fortfommen so außersordentlich erleichtern. Wie sehr ware es zu wünschen daß diese schöne Einrichtung auch in deutschen Städeten eingeführt würde. Die Ziegeln dazu find von platter Quadrat = Form und sehr gut ausgebranut. Daher geht man auf diesen Trottoirs wie auf einer Diese.

Den 2ten Tag in London. Bon ben Denkmalern ber Architectur zeichnet sich die St. Pauls-Rirche vor allen andern Gebäuden aus; sie ist im acht somischen Styl und ganz nach dem Modell der St. Peterskirche zu Rom erbauet. Das platte Dach ist mit einem Steingeländer versehen, auf dem ringsum Statuen von Marmor angebracht sind; selbst die Mitte des Daches durchschneidet eine Reihe von Statuen. Un den Seitenmauern sind alle Säulenordnungen des Alsterthums aus Marmor ausgehauen; die Ruppel des Thurmes ist nicht spisig, sondern bildet ein schönes Kondel. Rurz, der prächtige, geschmackvolle, symmestrische Ban dieses Kunstwerkes der neueren Banstunst zog jedesmal meine Ausmerksamkeit an sich, wenn ich vorbei ging.

Die Westmunster = Abtei ift im rein = gothischen Style erbauet, und soll in ihrem Inneren manscherlei Runsprodukte, die Epithaphien verschiedes ner berühmter Manner, und die Wappen aller Lords von England enthalten. Meine beschränkte und fast ganzlich erschöpfte Kasse erlaubte es mir nicht, Aussgaben auf die Besichtigung der Kunstwerke zu machen, und daher habe ich London auch nur im Aeußeren gesehen. Der Westmunster zubtei gegenüber ist das Parlament, wovon in der Folge ein Mehreres gesagt werden wird.

Bier fangt bie Stadt auch an, eine gang andere Geftalt ju gewinnen. Schone breite und regelmaßig angelegte Strafen, prachtige Palais und fcone im neueften Geschmack erbaute Saufer fundigen bem Fremden an, bag hier die reichen Lords, die reichlich befoldeten Staatsbeamten, reiche Bifchofe, mit einem Worte: alle reichen Partifuliers und bober Abel mobs Gange Strafen fann man hier burchgeben, ohne einen gaden ober Sandwerks = Butife ju feben. Auf den Strafen herrscht eine Sauberfeit wie in Berlin, nur mit dem Unterschiede, daß dort der peftis. lentialische Stoff in den Rinnsteinen die Geruche-Rerven des Borübergebenden nicht fo afficirt, indem aller Unrath untermarts burch Rankle und eiferne Rohren in den Gluß abgeleitet wird. Daher ift Conbon, ungeachtet feiner großen Bevolkerung, ein febr gefunder Aufenthalt.

### Dritter Abschnitt.

Die Dods; und ein Blid auf bie Themfe.

Die Themse entspringt nördlich in den Gebirgen und fließt südlich, folglich in der Richtung nach Frank-reich zu. Unterhalb der Brücken sieht man tausende von Schiffen, die bereits geladen und znm Auslausen fertig sind, sobald der Bind günstig wird, und die Ebbe eintritt. Auf ihrem Rücken, von London bis zum Einstuß in den Ranal, ungefähr 60 bis 70 englissiche Meilen weit, sieht man zu jeder Stunde des Tages Tausende von Schiffen entweder vor Anker liesgen, oder aufsund abgehen, je nachdem die Ebbe oder Fluth, eingetreten ist. Diese führen die Produkte des englischen Runftsteißes in alle Gegenden der Welt, oder bringen entfernte Reichthümer dafür heim.

Dicht an ber Stadt ift rechts ein gemauerter Rangl angebracht, burch welchen bie Sandelsichiffe nach ben Docks gelangen. Diefe Docks find große Baffins, in denen die Schiffe ihre Frachten ein= pber ausladen; fie find mit Mauern umfchloffen, enthalten große Baaren-Magagine, die mit den Produften eines jeden gandes angefüllt find. Dort trifft man faft taglich Schiffe an, bie in alle Gegenden ber Welt feegeln. Taufende von armen Menfchen finden bier Beichaftigung und Unterhalt.

Als ich biefes Leben, biefe Regfamfeit im Sans bel und der Gewerbs = Induftrie, Diefe aufgehauften Reichthumer, die gabllofe Menge von Schiffen fabe, Die nach Europa, Affen, Afrifa, Amerifa, und ben Gubfee= Eilandern feegeln; ba fing ich an über bas thorigte Project ju lacheln, wodurch ber Weltbeiminger England fturgen wollte. Lacheln mußte ich über Die politischen Rannegießer, die da meinen: Englands Staatsichulb werbe ober muffe feiner politischen Exis fteng ein Enbe machen, ober einen National=Banques Wohl ift die Summe an Capis rott bervorbringen. tal= und Binfen = Rudftanden, 1100 Millionen Pfund Sterling ober 6600 Million Thaler, fo groß, baß dem financiellen Arithmetifer davor ichwindelt, und man ben gangen europäischen Continent nicht ein, fondern mehreremal bamit auskaufenk onnte. Allein tur England ift bies Nichts. Man lege ber englischen Ration nur 3 ober bochftens 5 Jahre folche enorme Contributionen und Steuern nach Berhaltniß ihres baaren, liegenden und im Bandel circulirenden Bermogens auf, wie fie Deutschland feit 30 Jahren ber getragen hat, und die Nationalschuld wird bald ges tilgt ober boch wenigftens fehr vermindert fenn. Man muß England gefeben haben, um fich eine Borfiellung II.

19

von bem unermeßlichen Umfange feines Sanbels maden ju fonnen. Gine Ration, Die bas baare Bermogen ober ben Raturalreichthum von allen Bolfern ber Belt fur die Urodufte feines Runffleißes an fic giebt, barf fich por fo einem Gummchen noch nicht bange fenn laffen. Und wem ift es benn ber Staat fouldig? Geinen eigenen Einwohnern; reichen Darticuliers und Rentiers, die felbft im folimmften Salle, daß die Bank feine Sahlung mehr leiften tonnte, anch noch nicht in Berlegenheit gerathen murben. Ronnte Die Regierung ober bas Ministerium, wenn es ihnen beliebt oder es Geld brancht, fo mit drei oder vier Beilen eine Abaabe oder Steuer ausschreiben, wie bies andermarts gebrauchlich ift, fo murbe die Staatsfculd vielleicht gar nicht vorhanden, die englische Ration aber auch um eben fo viel armer fenn. Go lange übrigens der Schuldner noch feine Binfen richtig abführt; fo lange einzelne Individuen aus der Ration noch allen Ronigen und Raifern des Continents auf Pfander leihen, fann man wohl mit Buverlagigfeit argumentiren, daß noch feine Infolveng, vorhanden ift. Biel fchrien die brittischen Demagogen über die fcbreckliche Urmuth und hungerenoth in London. Wenn man aber bei feinem englifchen, fondern nur in den entlegenften Biertein ber Stadt bei deutschen Bactern, und bann noch felten genug, Roggenbrob findet, fo fann doch wohl die Armuth nicht gar fo groß fenn. Urme Menfchen giebt es in allen großen Stadten ber Welt. In großen Sandelsffadten aber werden fich die Falle, wo ein gefunder und figrfer Menfch verhungert, wohl immer am wenigsten ereignen. Arbeit ift in London wirklich noch genug, und der geringste Lagelohn ift 3 Schillinge oder 21 Grofchen pr. Bare bas englische Bolf fo nuchtern,



maßig und haushalterifch, als das Deutsche, batte es nicht den Fehler an fich, daß wenn es etwas bat, fcmort, bratet und fiebet und trinft, bis es meg ift, fo murde es gewiß minder in Berlegenheit fommen und dem Urmen-Fond gur laft fallen. Eben fo ift bas amerifanische Bolf. Auch habe ich in ber That menig Bettler in Condon gefehen, indem bas Betteln verboten, auch wirklich nicht einträglich ift, weil ein Jeber feinen Beitrag jum Urmen-Fond giebt. und wieder fand eine armselige Manns oder Beibsperfon mit dem Befen in der Sand, und hielt irgend einen Auffleig rein. Sie magten es nicht einmal, ben Bornbergebenden angufprechen, fondern gaben durch einen bemuthevollen Blick ihre Bulfebeburftiafeit au erfennen; fie maren unftreitig bie artigften Bettler, Die ich je gefeben habe, und wenn ich fur meine Berfon ihre ans ben Minen lefende Bitte oft nicht erfallen fonnte, fo lag es nur daran, weil ich wirklich fetbft in Roth war.

Abends um 4½ werden die Docks geschlossen, und alle Arbeiter mussen sie um diese Zeit verlassen. Beim Thore stehen Portiers, die den Einen oder den Anderen visitiren. Wie ich mir so diese dürstigen, füms merlichen, abgehärmten und friedsertig einhergehenden Bölschen betrachtete, brach ich in die höchste Verwuns derung darüber aus, daß diese unter Meister Sunt und Carleils, dem Pamphlet Schreiber, auf dem Spaasield so surchtbar werden, und das ganze Haus, das Jacob baute, (Parlament) erschüttern können.

Es waren aber nicht allein eingeborne Arme, bie ich in London fabe; auch Fremdlinge traf ich dort im bitterften Elend. Unter diefen feffelte ein Mufelmann oder Grieche gang befonders meine Aufmerksamkeit. Er mar ein hagerer, langer Mann zwischen den 50

ger und Soger Jahren. Sein turfischer Turban und prientalischer Anzug zeigten seine herkunft an, und sein tummerliches Aussehen verrieth eben keinen Uesberfluß bei ihm-

Gewöhnlich fand er in einer ber hauptstraßen und both gange Rebarbara, wovon er einige Studen in einer Schachtel hatte, jum Berfauf aus. Sein ganger Borrath mochte vielleicht faum einen ober bochftens o Schillinge werth fenn; wie boch fonnte fic alfo fein Berdienst daran belaufen? Gewiß mar er ein orientalischer Raufmann, ber durch eine Gpes culation verungluct iff und jest im Elend fcmache tet. Moge ibm bald ein rettenber Genius ericheis nen; benn nur ber, welcher bas Elend felbft bis auf bie lette Reige geschmedt, bat Gefühl bafur! Beim Schwelger, bem Praffer, bem Bucherer, ber fdweigerifden Soffdrauge, der abgeftumpften Udvofaten-Seele und bei Allen, denen es immer wohlgegangen ift, pralt die Rlage des Unglude und ber Jammer bes Elends ab, wie bas Schrotforn an ber Buffelsbaut.

#### Bierter Abschnitt. Die Karrifaturen.

In der bildenden Sathre bleibt bis jest der Eng= lander originell und unübertreffbar.

Die Franzosen fangen zwar auch an, in diesem Genre der Persistage aufzutreten; allein das Meiste ist Rachafferei, und die Produkte der Deutschen sind plump und wislos. Um in diesem Fache etwas zu leisten, dazu gehört eine so zügellose Preß= und Plateten=Freiheit, wie sie England hat. Dort besteht sie schon seit mehreren Jahrhunderten; folglich haben sie

bie langichrige Routine auf ihrer Seite. Manche finden diese Art Satyre, begontant und plump u. Allein es ist fein Grund abzusehen; warum? Satyreift eine Geißel für die Thorheit, die Schwachheit, das Laster und die Riederträchtigkeit; gleichviel ob ste durch die Feder oder den Griffel und Pinsel anges bracht wird, wenn ste nur ihren Zweck erreicht. Reisner wird hier geschont. Die Majestät und der Sackträger; der Minister und der junge Zierbengel, (Dandy) die ehrwürdige Matrone, die corpulente Prinzessin und die leichtsertige Rammerzose; Alles kriegt hier seinen Theil. Am meisten Aussehen mache ten die Karrisaturen des Pamphlets

That is the house, that Jak built! — Das ist das Satob erbaute.

Das Portrait einer hohen Person, wie man mir sagte, in scharlachrother Unisorm, drei große Reihers; federn auf dem hut, über und über mit Orden beshangen, und vorn auf dem hosenknopf befand fich der größte von Allen.

Unter der Frage war der Refrain:
Das ift der Mann barbirt und geschoren!
Wit Orden behangen — und alles verloren;

Das Pamphlett felbft fchilberte mit den birterfien poetischen Sarcasmen, die Berdorbenheit bes Parlas ... ments, das ber Ranig Jacob errichtete.

Die meisten biefer Zerrbilder schienen abrigens gegen ben hof gerichtet zu fenn. Saft tein Indibuen war abrig, bas nicht auf diese ober jene Art abcqustrefeit war.

Das englische Bolf scheint allgemein einen grenszenlosen Biberwillen gegen die gefammte Dinaftie zu haben. Ich habe felbst gebildete Menschen dieserhalb gesprochen, und auch diese sprachen mit der größten

Geringschähung von ber gesammten Familie, Die fich ohne Zweifel auch wohl burch the Betragen um bie Gunft bes Bolles gebracht hat.

#### un Runfter Abfcuttt.

1. 15.

Covent - Garben und Drupplane - Theater.

Drutylane iff bas erfte Theater in London. Das Locale ift fcon und geraumig, unter dem Perfonale find vorjägliche Runftler. Gern hatte ich ein Deis fferwert von Chatespear gefeben; allein an benen Tagen, wo ich bas Theater ju befuchen Beit und Welegenheit hatte, murbe feines berfelben aufgeführt. Im Drufflane fabe ich bie Fron Chifte (bie eiferne Ruffe) efft Erauerfpiel mit Gefana. Dier batte ich Gelegenheit ben erften Meiffer Englands, ben berubmten Reen (lie Rien) ju bemundern. Gein Spiel iff wirklich meifterhaft; Rraft ber Gefühle und tiefes Studium der Pfnchologie und Mimit fprechen fich barin aus; feine Rolle mar bie effes von Gewiffensbiffen gefolterten Gattinmorbers "ber Schmerz tobtet ihn gulett. Berbande er mit feinem funftvollen Spiel ein fo fraftvoffes und wohltenendes Gprachorgan und eine fo athtetifche Figur, wie fein Ramensvetter in Samburg, fo bliebe er ein Biffenbeter, nach Talma, ber erfte mimifche Riffiftler; aftein feine Beifere, ffftulirende Stimme arter oft ins Rreufchende ans: und darum bleibt fein Spiel ffir bas Alige gwar immer fcon, aber fur bas Dhr oft widertic. Die Englander find baber auch fo befcheiben, bem Muslander Talma ben Borgug einguraumen.

Mauber muffen in efiglifchen Tragobien fcon immer auftreten; und fo mar es auch in ber eifernen Raffe ber Rall. Gin Krauenrimmer machte bie Anfabrerin ber Rauberbande. Gin gand, welches die Beruhmteften Rauber in Ratura aufftellt, wie England; muß naturlicherweise auch auf ber Bubne in biefem Rache etwas vollfommenes feiften. Das lettere formte man bem weiblichen Rauberhauptmann anch in ber That nicht absprechen. Seine Declamation, in Berbinburg mit ber rauben und graffichen Dimit, erfchatterten bie Rerven bes Zuschauers. Rie fabe ich die Robbeit. Beffihfloffafeit und Bermorfenheit eines Ranbers bon einem weiblichen Inbrotomum fo treffent und naturlich barftellen, als es diefe fleine, fcmachtige Engelanderin that. Ihr fliegendes baar, das blaffe ger= forte Befen in ihrem Geficht, ihr furger, gruper Amazonen = Sabit, Die bollifche Freude, einen unglud= lichen Jungling gur Bande angulocken, ihr Triumph und Frohlocien, ber bargerlichen Gefenschaft Bofes an bereiten, geigten feine gemeine, niebrige Geele in biefem Charafter an, fondern ließen ben Bufchauer benelich erfennen: bag ichmeres Unrecht Re in bem Ehrfeblieffe bewogen, ber gefahrmten Menfebeit Das und Berberban gugufchwoben. Eragobie ift die Rrone ber mimischen Runft. Dort erfteine ber menfcliche Chariftet nur ilin bochften Ertrem, entwiebet in' bem ber Engend oder in bem bes Lafters. Darum muß butgerliche Sanslichkeit aus bem tradifchen Gpiel verbannt fenn, "nite felies Wort, feder Long, mite uinem Morte, Sprache und Action muffen bas Große uub Erhabene der Runft an fich tragen. hierin, glaube ich, übertrifft die englische und felbft die frangofische Bahne die der Deutschen. Dagegen aber gestehen die Englander im bramatischen Rache und unbedingt ben Vorzug zu. .

In Covent = Garden sahe ich Operetten, wovon die eine die Travestie irgend eines Vorfalls unter der Ronigin Elisabeth mit Sir Walter Raleygh war. Auch hier ward ich sehr überrascht, die zischende Mundart der Engländer in lieblichen, melodischen Gestang eingefleidet zu hören. Die Sängerinnen waren zwar nicht solche Künstlerinnen, wie unsere Milder und Schulze, aber doch hörten sich ihre schönen, reisnen und prunklosen Stimmen recht angenehm an. Für mich war es um so mehr ein hoher Genuß, als ich in dem melodielosen Amerika ihn länger als ein Jahr gänzlich entbehrt hatte.

Fur die große Oper ift eine italienische Truppe, die aber um diese Zeit noch nicht spielte; baber konnste ich auch nichts bavon hören und sehen.

Etwas habe ich in den englischen Schauspielhaussern gefunden, was degontant und wider alle Decenzist, nemlich: daß auf den obersten Seiten scallerien den verworfenen Dirnen so ein Unwesen gestattet wird. Auf dieser Etage sind außerhalb der Logen Bochus und Benus Sallen augebracht, und häusig kommen die verlornen Kinder, von Punsch und Erosque berauscht, beinahe halbnackend zum Borschein, so daß das Zartgefühl der Schillings Sallerie, bestehend größtentheils aus funstliebenden Matrosen, oft in Unwisen gegen die Unverschämtheit ausbrach.

ţ

# Secffer Abfonitt.

### Das Parlament.

In England gewesen zu fenn, und eine Sigung . ber Varlaments = Berfammlung nicht beiguwohnen, biefe eben fo viel, als in Rom ben Bapft nicht gu feben. Das Schiff, mit welchem ich nach Samburg reifen wollte, mar feegelfertig, und gefchwind mußte noch eine Racht ju einem Befuche bes Parlaments und zwar des Unterhauses gespendet werden. Es war gerade nach dem Borfall in Manchester, als ich mich in London befand, und zu biefer Beit batte fich auch bas Parlament versammelt, und die Gabrung bes Bolfes ju einem der wichtigften Gegenftande ber Des batten gemacht. Che ich ju ben Debatten felbft ubergehe, will ich erft eine furge Schilderung des Parlaments vorausschicken. Was das Ober= und Unter= haus in England fen, ift jedem Lefer wohl fcon aus ben Zeitungen befannt. Dur bas Lettere babe ich besucht und auch dort wieder Stenen und Berbandlungen gefeben, die mir neu maren. Das lokal befand aus einem ein Oblongum bildenden Saale, Ringsum die Bande waren Bante terraffenmaßig angebracht, auf benen fich die wirfichen Parlaments-Mitglieder befanden; benn nur folche batten Butritt in ben Saal. In ber Mitte bes letteren mar eine Urt Ratheder fur den Sprecher und feine zwei Beis fiber ober Secretairen. Oberhalb maren rechts und links Gallerien, die quch nur fur die wirklichen Dits glieder bestimmt maren. Die Buschauer hatten alfo nur zu der hinterften Gallerie Butritt. Der Gpres cher (Prafes) hatte eine große, bis uber bie Schultern berabhangende Anoten = Werrucke auf und einen

schwarzen Talarum; und eben so waren auch die Beisfiger geschmudt. Dieser sonderbare Anzug hatte ein ganz fantastisches Aussehen, und fällt ungefähr in das 14te oder 15te Jahrhundert zurück. Die Sigung fängt zwischen 7 und 8 Uhr ves Abends an, und währt in ber Regel bis nitt 3 Uhr ves Morgens.

Bon Richtswegen ting man eine Ethlaß Rarte von einem Mirgliede aufwetten; allein zwei Schiffinge bahnen auch ben Weg bahln, ober höthstens eine hall be Krone (2% Schillig.) Der Einlaß ber Zuschäfter geschieht nur alle Ecuikoen; bie Mitglieder aber tonnen zu feder Beit Einertle fiehmen: Aufwer Buschahrers Gallerie find in ber Rigel auch bie Geschwindschreiber ber Zeitungs-Revalteurs, bie mitreift Zeichen saft jedes Wort aufschreiben, bas im Harlammente gesprochen wirb.

Der Sprecher ruft gewohnlich Diefenigen anf. welche eine Rebe im Batlaifiente halten follen : suweis fen aber bittet fich auch ber Eine ober Andere bie Erlanbniß ans, uber biefen ober jenen Gegenffand feinen Borfrag machen ober irgend Ginen wiberlegen gu barfen. Der Sprecher ruft auch gur Ordnung, wenn traend Semand zu ausfattig wird, ober die Rubbrer gu ungeftim werben. Lettere geben ihren Beifall ober Migbilligung aber frhend eine Beriode ber Re-De ja erfennen, entweber mit ga! fa! ober Rein! Mein! ober Bort! Bort! Dft auch burch ein wilbes. tautes Gelachter, ober burch ein Murren. Rann fonnte ich mein Staunen über biefen ungeheuren garm verbergen, ber oft ben auf einer Oberfchlefifchen Bauernhochzeit oder ben Rlub in einer Matrofen-Taverne übertraf. Unter ben Rebnern hatten einige einen guten, anbere einen fchlechten Bortrag. wichtigfte Gegenftand ber Debatten mar: die Ginschränkung der Preffreiheit, weit die Demagogen das durch das Bolk verführten, und Bestrafung ber Lisbellisten durch Transportation. Ein schlanker, blaffer mit einer sehr ausbrucksvollen und interessanten Gesichtsbildung begabter Mann von 45 Jahren, sprach am meisten für die Sinschränkung der Presse. Ich frage:

Ber iff ber Seind ber englischen Preffe?

Uptw. Lord Caftlereagh, des Lönigs Minister. Bald nach biefem tritt ein fleines, unaufehnliches Dannchen auf. Gein blaggelbes Geficht, feine bobe-Stirn, fein fparliches Ropfhaar, fein folichter Umi jug und feine etwas frummen Beine geben ihm ein game poffirsiches Unfeben: Doch bald Heite Der Boblit laut feiner Stimme, Die Rraft feiner Gprache, bie! Adliginkimer giertitien Rebnerfosfelny biel Dafteliche. feit feines Bortrages, feine beifenbe und gewohnlich gluctlich. gewählte: Profits. bir: Aufnertfmiffeit! Unie. Saufig richtete er fich mite Fragen in bie Buborer: und fast immer icoll ihm Brifalligu. 90 Gele ne Mide mabert lange, une hanig foree ich ibn bie Marce fagunt ... Bertieren fle nur bie Gebule nicht. Pobl bin ein Mann bont Metier, 'nni Borse niemald verlegen! ". . German atten

er ben Bortrag Er. Etcellenz, des Berein Mintsteies zu widerlegeil, ju fogar lächertich ju multen, well er wegen zweich oder brefteit unruhigen Ropfen ein butch die Verfassung constituirtes Recht der Nation raus ben wolle. Kurz jedes seiner Worte verkündete in ihm den Freund des Volkes, und den Angehörigen der Opposition. Wer ist der tollkühne, verwegene Mann, der es waget, dem Minister Er. Brittischen

Majestat so barich, so tect, so respettwidrig ju widersprechen?

Antw. Mastr Brougham, the Lawyer! herr Bruhm ber Advocat!

Alfo ein Abvocat, ein Juftig = Commiffarins! Bie gluclich tann fich ber Mann fcaben, daß er dieffeits bes Kanals ift! Bare bieß jenfeits vorgefallen, mas ich hier gehört; ach armer Juftig = Commiffarius!!!

Die famtliche hohe Berfammlung von Lords, Pairs, Ministern, See-Amirals, und wie fie nur immer ben Ramen haben, hatten einen fcmarzen Leibrock, und fonst auch nicht die geringste Auszeich-nung au fich.

Bei biefer Gelegenheit muß ich ben Lefer auch mit ben Stufen bes englischen Abels naber befannt machen.

Die erfie ift: Knight (Knoit.) Mitter ober simpler

Die ste: Baronet, so viel als bei uns Baron.

Die 34e: Earl, ober Graf. : : : : :

Die 4te: ist Lord --

Und die 5te: Duke, herzog. Bur der altefte Sohn in der Familie erbt den Adel; die übrigen muffen fich ihn durch den Staats oder Militairdienst zu verdies nen suchen, wenn sie ihn haben wollen.

Der Prinz Leopold von Cohurg wird allgemein geliebt und geachtet und für einen klugen und rechts schaffenen Mann gehalten, der nach John Bulls Reinung ein guter König wurde geworden seyn.

#### Siebenter Abschnitt.

Ergiebigkeit ber Staatsamter; brudenbe Abgaben: militairifcher und geifilicher Chargen Sandel in England.

Die Befoldung der höchsten Staatsbeamten in England grenzt fast an Verschwendung, und darum ist es kein Wunder, daß die Abgaben auf Consumptibilien und mercantilische Objecte so enorm sind. Colonial-Producte, inländische Fabrikate und spiristuose Getränke haben wegen der hohen Taxen ungleich höhere Preise als in irgend einem Staate Deutschslands.

Der erste Minister hat nicht weniger als 60,000 Pfund Sterling jahrliche Befoldung; die Bischöfe von London und Canterbury eben fo viel.

Offizier = Chargen tonnen noch immer verfanft mers ben: Pfarrftellen nicht minder; und hat nun ein bergleis den Seelenhirte ein ziemlich hohes Alter erreicht, flugs verfauft er fein hittenamtchen einem jungen Collegen, und bezieht noch ben gangen Capitalswerth ber jahrlichen Revenne, oft 6 bis 12,000 Pfund. - Der fuccebirende Birte barf es aber nicht felbft faufen; bieg mare Simonie, ein Berbrechen wider das Rirchenrecht: mobl aber kann es fein Bater ober fonft einer feiner nachften Bermandten für ihn thun: baber gelangen arme Teufel fo felten ju fetten Pfrunden; baber in ber Regel die wenige Uchtung bes Bolfes gegen ihre geifflichen Birten. Der Lefer erfieht hieraus, bag. tros ber weisen Staatsverfaffung, in England Gebrechen find, wie wir fie nirgenbe in Deutschland finden.

### Achter Abschitt.

Eriminal - Gerichte - Berfaffung in England.

Daß bei ben englischen Eriminalgeseten jeber Buchflabe mit Blut gefdrieben, ift eine gu befannte Sache. Es ift eiferne Nothwendigfeit, welche theils in bem von Ratur rauberen Charafter als ber ber Abrigen Bolfer Enropas, theils in ber Uebervolferung bes landes und ber baburch unvermeiblich ent-Rebenden Urmuth ihren Grund bat. Wer ein Pferd, ein Stud Rindvieh, oder ein Schaaf flieblt, mar Remanden gewaltsamerweise auf der gandftraße in rauberifder Abficht anfaut, eine Rifte oder Thure erbricht, ober wiffentlich eine falfche Rote ausgiebt, oder fich der Sodomiterei und eines anderen unna turlichen Lafters fouldig macht, wird ohne alle Barmbergigkeit gehangen. Rachft ber Todesftrafe folgt lebenslånglicher, 14 und 7jabriger Transport nach Botany = Bay. Die lettere Strafe ift die gelindeffe für den Diebstahl.

Das Berbrechen muß burch Bemeismittel vollftandig ermiesen werden, und nur nach der Lufnahme des Beweises wird der Berbrecher nach hier und da umftandlicher über den strafbaren Barfall der Aufklarung wegen, vernommen.

Die ganze Untersuchung wird zwischen dem Richster und den Zeugen auf der einen, und den Vertheis digern auf der anderen Seite geführt; der Angeklagte selbst steht stumm und unthätig im, hintergrunde, während seine Defensoren sich um sein Leben oder Freiheit mit den Richtern herum streiten. hat endslich die aus 12 Geschwornen bestehende Jury ihr Schuldig ausgesprochen, so wird das Urtheil nicht gleich unmittelbar nach der Untersuchung dem Anges

schuldigten gefällt, sondern da gewähnlich mehrere Angeklagte bei einer Uffise gerichtet werden, führt man fie, wenn lettere ihr Geschäft vollendet hat, var die Schranken (Bar) des Gerichtsaals. Der Richter bedeckt sein Haupt mit einem schwarzen Aufsat, wiesderholt dem Verbrecher in einem feierlichen und meslancholischen Tone sein Vergeben, beklagt die Northmendischen Tone sein Vergeben, beklagt die Northmendischen in welche sich der Staat versetzt sieht, sich gegen die Wiederhohlung solcher Verbrechen zu siederhohlung solcher Verbrechen zu sieder das fatale Todesurtheil über ihn aus, welches der König im Wege der Besgnadigung mildern kann. Die nemliche Procedur sins det auch in Amerika statt.

Wenn also die englischen Criminal-Gesetze auch mit Blut geschrieben find, so wird der Angeklagte boch nie in die Lage kommen, fieh selbst um den Sals zu reden, wie dieß in Frankreich und Deutschland sehr oft der Fall ift.

### Reunter Abschnitt.

Sinige Borte über bie brittifche Nation und ihre Berfaffung.

Sonft dachte ich mir unter einem englischen Lord oder einem vornehmen Britten einen ftolgen, aufgesblasenen, einstlibigen Landjunker, oder einen Sondersling. Unter dem gemeinen Mann, ein dicke Portersfaß mit einer Schuffel Roaftbeef vor fich. Letteren sahe ich gewöhnlich auf den Carricaturen so abgebiledet, und über Ersteren hatte ich mancherlei Unecdoten gelesen, die mir eine sehr ungunstige Meinung von ihm beibrachten. Ich wurde errothen, jest ein solches Bekenntniß zu thun, wenn ich nicht selbst bis auf

ben bentigen Lag mabrgenommen batte, baf Biele meiner bentichen gandsleute, felbft von ber gebildeten Claffe, noch biefelbe unvortheilhafte Meinung batten. wie ich fie gehabt babe, ober überhaupt gegen ben brittifchen Character eingenommen maren.

Bauptfachlich liegt die Schuld wohl barin, baf Die englische Sprache im Allgemeinen in Deutschland noch in unbefannt ift. Die Rational= und character= lofe hofetiquette einer, und bie Invafion ber franabfifchen Beere anderer Seits, haben bie frangbfifche Sprache ziemlich allgemein faft in gang Europa unter ber gebilbeten Rlaffe eingeführt; und die leichtfinnige und feblupfrige Litteratur der Frangmanner, auch das fchlimme Beispiel von oben berab, mogen nicht minder bas Ihrige baju beigetragen baben. daß unter die schlichte, deutsche Sitte foviel Gallis fches demifcht worden ift. Det Englander, obaleich er urfprunglich aus gemischtem Blute besteht, nemlich: aus beutschem, frankischem, und aus dem ber alten Britten und Celten, hat dennoch von feinen Stammvåtern, ben alten Sachsen, fehr viel Driginas litat bes Characters beibehalten, vielleicht mehr als alle übrigen dentschen Bolfer von den ihrigen. Die Urface bievon durfte weniger in der Individualitat und Localitat, und der politischen Ereigniffe, als in ihrer gang im Geifte der freien, altfachfischen Inftitutionen entworfenen, und nach den Zeitumftanden modifizirten Berfaffung ju fuchen fenn, woruber ich weiter unten ein mehreres fprechen werde.

Der gebildete und felbft der vornehme Britte hat nichts von allen den hochmuthigen, aufgeblafenen und gurudftoBenden Eigenschaften an fich, die wir uns gewöhnlich bei ihm vereiniget denfen, fondern er ift ein bescheibener, humaner, gefälliger und gefühlvoller

Menfch, wie es fich von einem Individuo einet lange civilifirten und lonalen Ration mobl erwarten lagt. Der Britte ift im Unglud nicht friedenb. und im Glud nicht übermuthig, wie wir bas fo · baufia auf bem Continente bei Unberen gefeben bab ben; und worinn er immer und ewig ben Borgug vor den Continentalen haben wird; er fieht auf feine Litel, auf feine Sterne und Rreuge, und auch nicht einmal auf den Rock, - fondern beurtheilt bent Menfchen anfänglich nach feinen Worten, und bei langerer Bekanntichaft nach feinen Sandlungen. Der Englander, welchem Stande er auch immer angehos ren mag, fpricht gern über Politif, und wer ibm bierin Befdeid thun fann, ift fein Mann. gebildete Britte fennt Wieland, Schiller, Goethe, Ronebue und unfere erften Genies; der Amerifaner meiß von ihnen eben fo wenig, als der Chinese und Bafchfir. Der gelehrte Britte liefet und verfieht bie Deutsche Sprache, wenn er fie auch nicht fpricht; er Iernte fie, um fich mit den Schapen ber deutschen Litteratur ju bereichern. Der Umerifaner glaubt f ber Deutsche konne nichts weiter, als Sauerfraut aubereiten, Bier trinfen, Toback rauchen und Rartens fpielen: ein Deutscher gaut wirft auf fein Dhr, wie thre Militairmufit auf das Meinige, und die beutsche Sprace ift Good for Nothing, ju nichts gut.

John Bull hat eben keinen Banft vor fich, wie ein deutscher Bierbrauer oder Schlächter, sons dern ift ziemlich schmächtig, und blaffen Gesiches. Statt dem gebratnen Ochsenviertel tritt ein heering, eine Burft, oder ein halb Pfund Rindsteisch, welche beim Rohlenfener auf dem Ramin der Taverne gebrasten werden, an die Stelle; und dazu trinkt er ein halb Quart Porter. Die übrigen Individuen der

Gefellschaft bilben eine girkelformige Gruppe um bas Coblenfeuer des Ramins, dampfen aus fleinen Gipsflummeln, haben ben Porterfrug vor fich fteben, und meber ben Spabefantel, noch ben Ruppe Du in ber Dand, fondern figen mit überfolagenen Schenfeln entweber in melancholischer Stille ba, ober beliberis ren, ob es beffer fen, nach bem Borgebitge ber guten Doffnung, ober in das land der Freiheit und Gleichbeit, oder nach Cannada auszuwandern? Andere vermunichen die Bolitit der Minifter, daß fie fich in fremde Sandel ohne Roth gemischt, und jest bie Ration unter der gaft der Staatsschuld erdrucken; wieder Andere ichelten den Bord C ..... ein G. D. T. K. der icon ju lange auf dem europaischen Continente gewesen, und bort die Grundfage bes Despotismus und Der Golbateste eingesogen babe, als daß er fich fur einen brittifchen Minifter vaffe. Der alte Ronig fen ein braver und rechtschaffener Mann gewefen, ber wit bem Bermalter feines Gutes Urm in Urm gegangen; aber ber Pring R .... und alle Prinzen und Prinzessinnen sepen Good for Nothing, die man hinaus treiben follte.

Die Zeitungen werden auch hier vom geringsten Wassermann bis jum Premier Minister gelesen, und nicht fremd ist selbst der niedrigste Britte in der Politik; nicht gleichgultig sind ihm die Debatten des Parlaments, denn auch er wird dort durch irgend ein Individuum reprasentirt, und hat gleichsam seinen Antheil an dem Gouvernement. Ja wohl, ift dieses Parlament, und zwar mit Recht, der Stolz der britzischen Ration, denn es ist die Schuswehr, welche das Individuum gegen die unrechtmäßige Gewalt der Krone, durch ein Geschwornen-Gericht, die Habqas Corpus Acto und die Freiheit der Presse sichert.

Bas auch die Minister des Königs und das abeliche Oberhaus, immer beschließen; es hat doch nicht eher eine Gultigfeit, als dis die Repräsentanten der Schusster, Schneider, Bürstenbinder u. f. w. diese Beschlusse bestätigen, welche zuweilen diese Profession selbst betreiben. So z. B. war der Bierbrauer Whitbread einer der talentvollsten Redner im Unterhause, und ein Beschützer und Rathgeber der Königin. Dieser Whitbread war einer der reichsten Männer in Lousdon; es übersiel ihn aber eine Melancholie und er stürzte sich von einem Thurme herab. —

Das Unterhaus ift alfo ber Stellvertreter des gefamten englischen Bolkes, in welchem alle Landbesifiger und städtischen Einwohner ihre Repräsentanten haben; sie werden aus der Zahl der Freeholders oder folcher Individuen gewählt, die bis zu einem gewissen Betrage ein schuldenfreies Eigenthum haben, und in jeder hinsicht unabhängige Menschen sind.

Parlamentsmitglied in London zu werden, ift mit großen Rosten verfnüpft, weil das neue Mitglied an dem Tage seiner Wahl in verschiedenen Tavernen der Stadt das Volk traktiren muß. Ein dergleichen Tag ift ein Volkssess, und Alles, was in die dazu angewiesenen Tavernen kommt, kann frei effen und trinsten, so viel es nur immer mag. Wer also in London nicht schon eine gut gespickte Börse hat, wird gar nicht darnach lüstern sepn, sich um eine Stelle im Parlamente zu bewerben, die allerdings eine sehr ehrenvolle Auszeichnung in ganz England ift, aber nichts einträgt.

Das Unterhaus ift also seinem Zwecke nach bagu bestimmt, das Verfahren ber Krone und ihrer Agensten zu controlliren, und die Rechte des Volkes zu schützen. Diefes Recht war, vermöge der Fundamene

tal=Bestimmung ber Magna Charta, ober ber Conssitution, eigentlich bem gesamten Bolke vorbehalten. Als man sich aber überzeugte: welche Tumulte, Unsordnungen und Gesahren aus Versammlungen in Rasse entstehen würden, fand man es zweckmäßig, den gesamten Volkskörper in Zweige abzutheilen, und jeden einzelnen durch die fähigsten und rechtlichsten seiner auszuwählenden Mitglieder vertreten zu lassen. Diese sind gleichsam das Organ jener Zweige. Desssenungeachtet aber sieht es jedem einzelnen Freeholder frei, dem Throne und dem Parlamente Bittschriften oder Gegenvorstellungen einzureichen; und dieses Recht wird oft mit grenzloser Freimuthigseit ausgeübt.

Während meiner Unwesenheit im Unterhause wurden verschiedene dergleichen Petitionen vorgetragen, unter denen die des Meisters zunt fich besons bers auszeichneten; ifte waren ungefähr folgenden Inhalts:

Das Ministerium fen nicht einen Schuß Pulver werth, das Unterhaus nicht mehr zuverläßig; es musse eine Radical= oder Reform von der Burzel aus stattfinden. (Allgemeines Gelächter.) Daher nennt man diese reformatorische Sekte Radikalen oder Burzel=Reformer.

Die vorsiehend beschriebene Berfassung ift alfo dasjenige, was man in England die Constitution nennt, und wonach jest alle Bolfer Europa's so fehr ringen, und sie zum Theil schon errungen haben.

Die Freiheit der Preffe ift ohne alle Controlle, und jeder kann schreiben und drucken lassen, was er nur will, muß sich aber gefallen lassen, wenn er Jemanden grundloserweise perfonlich angreift, als Pasquillant oder Injuriant belangt zu werden. Das Avancement des Militairs wird durch ein Militairs

Departement, bestehend aus den verdienstvollsten Staabs-Offizieren, sowohl activen, als ausgedienten, dem Könige, auf den Grund der Berichte der Borgeseiten, vorgeschlagen. Begünstigungen und Borgliebe find daher auch hier nicht leicht möglich; indeß sind doch noch alte Misbräuche beibehalten worden, und häusig sindet man Staabs Disciere, die den Commandostab von mehr als einem Regimente in den Sänden haben, und auch das damit perbundene Gehalt beziehen.

Durch eine Uebereinkunft muffen die Geschworsnen in den gesammten Staaten ihre Function unents geltlich verrichten; und da auch die Richter vom Bolke besoldet werden, so wird, sowohl in Civils als Criminalsprozessen, die Juftiz unentgeltlich verwaltet. Die Gebühren der Abvocaten find eine PrivatsSache.

Wie wohlthätig die aus einer folchen Verfassung hervorgehenden Folgen auf das Ganze wirken mussen, bedarf gar keinem Borte. Menschen sind keine übernatürliche Wesen, und daher Irrthumern und Schwäschen unterworfen, und um diese soviel als möglich zu vermeiden, ist ihre Controlle gleichsam von der Natur bestimmt. Auch ist zu erwarten, daß hundert Paar Augen eine Sache bester sehen und beurtheilen werden, als drei oder vier Paar.

Wo ich in England auch immer bas Ange hinswendete: auf mechanische Geschicklichkeit und Fabrisfenindustrie, Apparate der Physik, Aftronomie und Nautik, nühliche Erfindungen der Technik, Runsk und wissenschaftliche Producte; überall behaupten die Britten den ersten Plat. Und wem anders ist dieß wohl zuzuschreiben, als ihrer Versassung und ihrem Wohlstande? Man wirft ihnen zwar einen großen Handelsgeist und kaufmännischen Geiz vor. Ich will

es angeben. Solch ein Geift führt aber jum Boblfand und Reichthum; und biefe werben boch fets ben Wiffenschaften und Runken bolder fenn, als Bettlerarmuth und Eprannei. Man werfe nur einen Blick in ihre alliahrlich erscheinenden Bucherkataloge, und man wird feben, wie reichhaltig fie an nublichen und intereffanten Werfen über jebes Rach ber Wiffenfchaften, und wie boch ihre Breife find. Ein einziges Bert: Reife nach dem Simala = Gebirge in Judien, mit 20 Rupfern, pon James Frafir, einem Officier, koftet nicht weniger, als 25 Guineen. Saft fein Binfel der Erde ift mehr abrig, der nicht icon von den Britten erpforirt und befchrieben worden mare: und febr ruhmlich zeichnet fich ihr Militair in biefer Branche der Litteratur aus. Alles, mas wir aber Politif, Erd = und Bolferfunde in unferen Journalen lefen, ift von ber brittifchen Preffe erborgt; ihre Litteratur bat ungezweifelt mehr praftifchen und technifchen Berth, ale die in unferembeutschen Baterlande, und wirklich febe ich mich veranlaßt, jebem wiffenschaftlich gebildeten Junglipg Die Erlernung ber englischen Sprache anzuempfehlen. Mit gang anderen Augen wird er die Welt dann anfeben.

Wir Deutschen haben zwar eben nicht Ursache, uns über Armuth an Litteratur zu beflagen; allein unter den vielen Buchern, welche alljährlich erscheisnen, ist doch auch eine große Menge, die entweder aus Compendien von Theorien oder aus schwülftigen Romanen besteht, welche noch immer mehr dazu beistragen, den fleinstädterischen, litterarischen Sandwerfsburschen oft zum Tollhause reif zu machen. Gelesen wird von dem deutschen Volfe genug, vielleicht mehr, als von dem englischen; nur nicht immer das Rechte.

Das Feld ber Wiffenfchaften ift noch groß, beißt



es. Noch habt ihr Geleheten nicht ausgemittelt: ob im Monde auch Pilze wachsen? ob es schiffbare Fluffe barin giebt? ob die Krater unch Fener ausspelen? Noch wist ihr nicht genau: ob und wo die himms lische Verus Flecken und Muttermale auf ihrem plastischen Körper hat? wie es bei einigen ihrer Gesfährtinnen der Fall ist, und wie viel Trabanten die Frau Juno umschwärmen. Nicht minder bleibt euch noch genauer zu bestimmen übrig: ob Taubens oder Sünermist dem Gedeihen der wohlriechenden Nelke, der reizenden Aurikel und ver schänen Lilie zuträgs licher ist? Hieran spipet euren Scharfsun, und kums mert euch nicht um ungelegte Eier!

#### Behnter Abschnitt.

Abreise von London nach hamburg; gesammelte Ergablungen ber Schiffmannschaft über ben Sklavenhandel, über China und Brasilien; helgoland, Curhaven und bas hanversche Land.

Nach einem beinahe vierwöchentlichen Aufentshalte in England und London warb ich endlich burch die Salfe des Königl. Preuß Bice-Confuls, Herrn Burckhardt, in den Stand gefett, meine Rückreise nach Deutschland anzutreren; denn meine Casse war jest völlig erschöpft. Die Ueberfahrt von London bis hamburg kann bei gutem Binde in vier Tagen bewürft werden; die meinige dauerte wegen widrigent Binde und eingetretenem Ivost beinahe eben so lange als die von Amerika nach England, indem wir allein auf der Themse 12 Tage zubrachten. Indes hatte ich eben nicht Ursache, mich über lange Weile zu beklasgen; denn der Lootsen, welcher das Schiff bis Graves sand stenerte, war ein alter Seemann, der sast in

jedem Theile der Welt gewesen ift, auch auf einem Stlavenschiffe als Capitain gedient bat; durch ibn lernte ich die Abscheulichkeit biefes Sandels gang aus bem Grunde fennen. Die fcwarzen Ronige betreiben Diefen Sandel in der Regel felbft, und erhalten fur Die Menichen: Gewehre, Pulver und Blei, Brands wein, Bus und Rlitter Schmud fur Die Erlauchten Gemablinnen und Prinzessinnen Tochter; ermabuter Lootsen babe mit einem ber Ronige an ber Sklaven-Rufte ju Mittage gespeifet, in feinem Schloffe, weldes fich von einer Sutte nicht viel unterschied, ges fclafen, und mar mit der Bewirthung, die in gefottenen Suhnern und Meis bestand, fehr gufrieden. Dite unter murben auch Sflaven mit barem Gelde bezahlt, und 40 Piafter fur einen ftarfen mannlichen Sflaven aeaeben.

Der Stenermann des Schiffes, Mastr Green, batte 11 Jahre in ber Ronigl. Marine gedient, und war in China, Off= und Weft=Indien, Rord= und Sud-Amerita, auf dem Cap der guten Soffnung, in Brafilien, Italien und Frankreich gewefen. feiner Ergablung ift Canton Diejenige Seeftadt ber Chinesen, in welcher alle mercantilischen Geschäfte mit ben driftlichen Bolfern abgemacht werden; es barf aber fein Fremder in die Stadt felbft fommen, fondern ein Jeder muß fich in den am Safen erbauten Magazinen aufhalten, die aber auch von vielen Chinesen bewohnt werden. Dort findet man nicht nur große, Waaren = Borrathe des Chinefischen Runfts feifes, fondern auch europaische Rleidungsftuce von den Chynesen nach dem neuesten Parifer und Londner Gefdmad burd Sulfe ber Mode-Journale verfertiget, Ueber die Industrie und Geschicklichkeit der vor.

Chinefen tonnte herr Green feine Bermunderung nicht genug ausbrucken.

Auch ift die Bevölferung in China wirklich fo groß, daß man ichon in Canton schwimmende Städte fieht: die ärmste Bolksklasse hat sich entweder auf Schifsoder auf großen Flössen Baracken errichtet, und wohenet in den lehteren; manche haben diese Flösse mit Erdboden belegt, und sich kleine Garten angelegt. Diese schwimmenden Städtchen, deren Bewohner geswöhnlich Tagelöhner oder Fischer sind, gewähren einen sehr interessanten Anblick.

Bei dem weiblichen Geschlechte herrscht noch immer die Gewohnheit die Fuße in der fruheften Jugend in eiserne Schuhe einzuzwängen, wodurch fie fo klein erhalten werden, daß fie zu dem übrigen Rörper nicht nur in keiner Proportion fiehen, sondern das Frauenzimmer auch im Geben hindern; daher letteres in der Regel corpulent und zeitlebens ein schlechter Fußgänger ift.

Die Eifersucht der Männer in China gleicht der aller übrigen orientalischen Bölker, und unsehlbar würde der durch einen Shebruch beleidigte Shemann den Frevel an beiden Theilen mit dem Tode bestrasfen; der minder hestige Malaye in Ostindien rächt ihn höchstens nut einer Tracht Schläge, wie herr Green aus eigener Ersahrung bekunden konnte.

In der Fabrifen Induftrie liefern uns die Chisnesen einen elastischen Seiden Stoff, Canton Crap, den die erfinderischen Britten bis jest noch nicht nachzumachen verstehen.

. .. Ueber Brafilien fagt herr Green folgendes;

Die Sige ift fehr groß und dem Europäer laftig; die Stadte find in der Regel unreinlich, und viele ihrer Strafen nicht gepfiaftert, daher

man während der Regen-Zeit vor Schmut kaum fortfommen kann. Die Tanzmufik der niederen Bolkklaffe besteht ans einem Tamburin und einem mit Kerben versehenen Stuck holze, auf welchem ein taktmäßiges Raffeln verursacht wird, wozu man den Fandango tanzt.

Rach den Berichten nordamerifanischer Marines Officiere war bie ofterreichische Pringes mit ihrem Aufenthalte in Rio de Janeiro feinesmeges fehr gufrieden; der Referent, Befehlshaber einer Fregatte, fette laconifch bingu: Die freie amerifanische Luft bebage ihr nicht! Wenn er aber gefagt hatte: bie ungehobelten Salb=Menichen=Gitten, fo murbe er vielleicht die richtigere Urfache angegeben Dem bfterreichischen Stubenmabel und bem Rellner Tadedel aus dem Brater wurde es dort vielleicht noch weniger gefallen, und nach ben Berichten bes Berry Doctor Aitter fann man wohl beutlich genng entnehmen, daß Indoleng, Robbeit und Schmus in jeber hinficht in Amerika fo ziemlich allgemein verbreis tete Eigenschaften find. Much aus diefem Berichte lenchs tete unertraglicher Egvismus des Sanfy wieder berpor, und ber gedachte Commodore feste fogar eine Bravour barin, bag er bem Ronige von Brafilien beim Weggeben den Rucken jugefehrt habe.

Ich fehre nunmehr jum Beschluß des Reisebes richts juruck. Unfern der Elbe-Mundung liegt die ehemals danische, jest brittische Insel helgoland; fie ift ein ungefahr 30 bis 36 Fuß hoher aus der Rords See hervorragender Felsen, auf welchem die Stadt gleichen Namens erbauet ift, deren Bewohner sich hauptsächlich mit der Fischerei und mit dem Lootsens-

Dienst beschäftigen. Während dem Blofade System wurde von dort aus ein starker Schleichhandel mit dem festen Lande getrieben. Die Stadt hat gemauerte Saufer und auch einen Kirchthurm und mag wohl an 1000 bis 1200 Einwohner enthalten.

Rurhaven ift eine Stadt von 4 bis 5000 Einwohnern; fie liegt auf dem linken Elb-Ufer, bat einen Leuchtthurm und bient mabrend bem Binter, wenn Die Elbe jugefroren ift, gewohnlich jum Aufenthalte ber ankommenden Schiffe, wodurch der Ort viel Rabrung gewinnt; auch befindet fich ein Seebad dafelbft. Das Elbwaffer ift bier icon falgig. Der Boden um Ruthaven ift febr eben, feucht, aber auch fruchtbar, und von ber Stadt bis auf 6 bis 8 Meilen in's Sanoverfche ift allgemeiner Wohlftand unter ben Bauern ju erblicken, fo daß diefe benen in Umerifa in Richts nachsteben; auf diefer Diftang aber find Steppen und Saiden, die aus fcwarzem Moor, und Eorf : Grunde bestehen; und auf denen, außer einigen Bacholderbeer = Strauchen und Karren = Rraut, auch nicht ein Baum machft. Waren biefe Steppen am Rhein ober in ber Schweit, man murbe fie lanaft in gutes tragbares Roggen-Land umgewandelt haben: allein die dafigen Einwohner haben jum Theil gand im Ueberfluß, anderen Theile icheinen fie mir ein trager wendischer Menschen-Schlag ju fenn.

Endlich langte ich nach einem hochft beschwerlichen Marfche in Samburg an, zwar nicht mit Schägen beladen, aber doch herzlich froh und Gott bankend, daß er mich wieder auf deutschen Grund und Boden zuruckgeführt hatte. Nach einem Aufenthalte von einigen Tagen traf ich den aus der ersten Berschwörung in Portugal bekannten General Wben, ein geborner Schlesier, und in jeder hinsicht achtungs-

wurdiger Mann, bem auch ein befferes Schickfal gu . gonnen mare, als bas von ihm erwählte ift; er fanb eben im Begriff, fich mit mehreren migvergnugten preußischen Officieren, worunter einige febr respectable und gebildete Manner maren, nach Santt Thos mas einzuschiffen, um unter Bolivars tapferer Schaar am Drinoco ihr Gluck ju machen. Einige maren fogar Befannte, mit benen ich in der Campagne 1813 bet einem Urmee = Corps geftanden batte, und diefe fchienen es mir gar ubel ju nehmen, bag ich unverrichteter Sache wieder jurudgefommen fen. Ich bielt es für Pflicht, ihnen ju fagen: was ich von biefer Armee gehort, und wie das Militair-Spftem in Amerifa überhaupt beschaffen fen, munichte ihnen bann allerfeits bom bergen Glud ju ihrer glorreichen Carriere mit dem hinzufugen: daß man in Amerifa eine Bier = und Brandwein = Taverne etabliren, Bots= bammer Bopfband und Califos verfaufen, und pfis aen und breichen tonne, ohne ben Befit eines Genes ral = Batente; fie felbft murben es wohl geitig genna erfahren, mas bort fur ein Glud ju machen fen? Unter biefen mar auch ein junger hubscher und recht gebilbeter Sufaren = Officier, der fich fehr bringend barnach erfundigte; ob dort nicht mohl eine anftan. Dige reiche Partie ju machen fenn durfte? 3ch erwis berte: wie ich feinesweges baran zweifeln wollte, inbem die fudamerikanischen Donnas fehr viel Borliebe für das Militair hatten. Um daber manchem jungen Beuraths = Candidaten von den glanzenden Bartien, Die dort feiner warten durften, auch einen Borgefcmack mitzutheilen, will ich hier noch eine Befchreis bung von ber prachtigen Billa ober bem Feen-Pallaft eines sudamerikanischen Dons an den Ufern des Orinoco fo mittheilen, wie herr Alexander v. Sumbold, ein fehr zuverläffiger Gemahrsmann, pag. 404 in feinem berühmten Berte: Reife in die Equinoctials Gegenden, fie mortlich liefert:

"In der Rabe von Buelta bel Joval tamen wir ju einem Pflanzer, der fich nebenbei mit der Tigera Jagd befchaftigte. Beinahe nackend und fo braunwie ein Zambo, hielt Don Ignacio, benn fo marfein Name, fich doch fur einen Beifen; feine grauund Tochter, eben fo nackend wie er felbft, biegen Donna Jsabella und Donna Manuela. Mann war ftoly auf feinen Abel und auf die Farbe feiner Saut, und bennoch hatte er nicht einmal eine Butte von Palmaweigen aufgebaut, fondern hieng feine Sangematte mabrend ber Nacht unter zwei Banme. Die Racht war ffurmisch : Donna Isabella's Rabe batte ibren Aufenthalt auf einem Samarindens baum aufgeschlagen, und fiel mahrend ber Racht in bie Bangematte eines Mitreifenden; biefer glaubte fich von einem wilden Thiere angefallen, und erhob ein Zetergeschrei, welches bie gange Gesellschaft in Alarm brachte. Der Regen fiel in Stromen vom himmel, und bennoch fagte Don Ignacio den nachften Morgen ju feinen Gaffen, die nicht einen trocfnen Saden auf dem Leibe hatten, und vom Schauer ber Raffe flapperten: Ihr konnet vom Gluck fagen, daß ihr nicht am Strande die Nacht habt zubringen muffen, fondern noch fo gut angefommen fend, entre gente blanca y de trato, bei Beißen und noch bagu Leuten vom Stande! -

Don Ignacio bruftete fich nicht wenig auf feine Tapferkeit gegen die Indianer und auf die Dienste, die er Gott und dem Könige geleistet, indem er den Eitern Kinder weggenommen, und sie in die Mission nen zur Erziehung in der christlichen Religion gebracht

habe! Welch ein sonderbares Schauspiel, sagt herr v. Sumbold, in dieser unendlichen Buftenet einen Mann zu finden, der sich für einen europäischen Abkömmling hält, und kein anderes Dach als den Schatten eines Baumes kennet, und dennoch mit allen den Ansprüchen der Eitelkeit, den erblichen Borurtheilen und den Gebrechen der älteren Eivitisation begabt ist!"—

Don Ranudo ift also noch ein Stümper gegen Don Ignacio. — Wenn das Exterieur einer ders gleichen Donna von solcher Beschaffenheit ist, wie mag nicht erst die geistige und asthetische Bildung sepu? An Lesen und Schreiben ist gar nicht zu densten, viel weniger ans Declamiren, Klavierspielen und Lamburiren. Schon in Nordamerika habe ich von der seinen Bildung der Land-Ladys einen guten Borgeschmack bekommen. Armer Husaren Officier! die deutschen Mädchen deinen Seständnis, nicht sein gesnug. Am Orinoco, da wirst On seine Beau Monde und Nahrung für Geist und Berz sinden!

Der Spanier hat ein Sprichwort, welches gang die herrlichfeiten dieses Paradieses mit wenigen Worzten schildert:

El qui anda al Orinoco, Returna jamas or loco!

Wer an dem Orinoco sucht fein Glud, Rommt niemals, oder als ein Narr jurud!

Die Aussage des Gesandten der Republik Coslumbien, Don de Torres, bekräftiget dieses Sprichswort, indem er selbst der Meinung war, daß von 20 Europäern, kanm acht das Clima ertragen würsden; auch wirkt die brennende Sige in den Aequisnoctials Gegenden oft so sehr auf den Fremdling, daß

Mande felbft icon in Beftindien burch ben Sonnens fich, nach einem langeren Anfenthalte, an Geiftes-Berruttung leiden. Das gand am Drinoco ift außerft fruchtbar, ichon und eben: beffen unaeachtet aber find das patriarchalische hirtenleben und die Biebeucht dort die Saupt-Industrie, und in Calaboto, ber aten Stadt der Republik, beschäftigen fich die 5 bis 6000 Einmohner der Stadt größtentheils mit ber Biebzucht: auch weiß mancher ber großen Gutsbefiger. nicht einmal, wie viel Stude Bieb er befist. Die Gumpfe und undurchdringlichen Balder wimmeln von zahllofem Ungeziefer und wilden Bestien: als Erocobillen, Boas, Baffer : Schlangen, Tigern, laftigen Musquitos. Das Regumuriche Thermometer fant nach herrn v. Zumbold um die Mittags Zeit in ber Sonne nur 50° 2' über Rull. Alle milden Thiere gieben fich bann in bas Didigt ber Gebufche gurud, um fich den brennenden Sonnen = Strahlen gu enter giehen: Die Bogel verbergen fich unter Die Blatter ber Baume oder in die Felfen : Sohlen, und nur bie Miriaden von Infetten erfullen bie untere Region ber Lufte mit ihrem ewigen Gebrumme.

Angostura, die Sauptstadt der Republick, ift ein armseliges Rest von 10,000 Einwohnern, aus allen Saut-Schattirungen gusammengefest.

Dieß ist die geographische und financielle Beschaffenheit dieser Republick. Wie es mit der polistischen steht, wissen wir wohl ziemlich genau ans den Zeitungen, und da diese Nachrichten aus denen der Britten entlehnt find, wie ich mich selbst aus der Times überzengt habe, so dürfen wir sie auch keiness weges bezweifeln.

Bolivar hat in diefem Angenblide vielleicht feine. -1500 Mann mehr ju feiner Disposition, and bei ber-

ganzlichen Erichopfung aller feiner finanziellen Sulfe, quellen, hat er bem General Morillo Friedensvor= foläge gemacht, die wahrscheinlich eine andere Bafis haben werden, als feine früheren.

In Buenos Upres geht es arger ju, als bei ben Earfen, und vom erften Unbeginnen ber Revolution ift diefer Staat bis auf den jegigen Augenblick ber Enmmelplat der Kaktionen gewesen, die alle feine Prafte gelahmt und gerruttet haben; und eben biefer Geift ber Unarchie beweifet es, wie wenig jene Bolfer die Bobltbat ber Unabhangiafeit ju ichagen, und wie noch weniger fie ben richtigen Gebrauch bavon General San Martin and an machen verfteben. Admiral Cochrane haben fich mit 5000 Mann in Balparaiso eingeschifft, und 20,000 Gewehre mitges nommen, um die Infurrection in Peru ausbrechen gu laffen, und Sispaniens Berrichaft ju fturgen. kommen ju spat! der jegige Stand der Dinge in Spanien hat die Merme ber Gudamerifaner größten= theils entwaffnet; auch sind die neumodischen Sohne ber Sonne eben nicht fehr fur's rauhe Soldatens Leben gestimmt. Die jungen Manner ichminken fic, feben einen halben Sag vor dem Sviegel, find mit Ambra und moblriechenden Baffern geduftet, balten fich nicht eine, fondern eine Menge Maitreffen; folche Leute find feine große Belden! Und faft nicht viel beffer ift es in Merico. Batte diefe Menschen = Maffe von 16 Millionen Seelen ein Gefühl für Rationas litat, einen Ginn fur Unabhangigfeit, fo batten fie, da fie Alles in Allem feine 15,000 Mann spanische Truppen fich gegen über hatten, in foviel Wochen ihre Unabhangigfeit von Mutterlande erreichen fons. nen, als fie icon Jahre dafur ftreiten. bie Reigung jum gachen wandelt mich jedesmal an. wenn

wenn ich mich an bie: Robomontaben unferer Politis fer zurückerinnere: Amerika: wird die alte Welt versichlingen! die Amerikaner werden den Europäern Gesfebe vorschreiben!!!

Bon ben Englandern haben wir boch.

Bon ben Englandern haben wir boch , Gott Lobi biefen : Unfinn nie ausframen gehört; weil fie mit jenen Bolfern ein wenig beffer befannt:find, als bie abrigen Europaer. In beflagen ift es nur, baß fo viel brave Manner, die fur die derechte: Sache bet Menschheit in Spanien und Deutschland gefochten haben, auf die elendefte Urt dort jenfeits des Dees res umgefommen find. Wenn man die Leiden der Mac Gregorichen Erpeditionen liefet, fo fchaudert Die Menschheit darüber. Bon den 340 Mann, melde nach dem Gefecht in Portobello in Gefangenschaft gerathen, und nach Panama transportirt worden find. baben nach 17. Monaten nicht mehr als 113 bas Elend und den Mangel überlebt, denen fie in ibret Gefangenschaft ausgesett waren. Das Loos ber Officiere war noch viel schrecklicher als das der gemeis nen Soldaten. Ungefahr 40 der Erfteren murben nach Cheman und Darien, 40 leguas von ber Ruffe des stillen Oceans, transportirt; 14 davon murden auf Befehl des Gouvernements, ohne Rucficht auf Die Capitulation, erschoffen, und von dem Ueberrefte baben nur acht bas Elend ber Gefangenichaft und das Rlima überlebt: die meisten davon waren Cavis tains und lientenants auf halbem Golde. Ein nicht . befferes Schicksal hatten biejenigen, welche in Rio be la Sacha gefangen murden, und von den 200 Mann find nicht mehr als 25 nach Jamaika auf einem brittifden Schiffe in ber elendsten Lage angefommen, bie manifich nur immer vorstellen fann, und bis auf

weitere Andrhung bes Gonverneurs im Spital untera gebracht worden. Ban ber gefamten 17. Gregorschen Expedition, gegen 2000 Manu fart, find also noch 138 Mann übrig geblieben. Bon den unglücklichen Schlachtopfern, die nach und nach in Gujana gelandet wurden, erfährt man gar nichts; indeß ist es wohl zu erwarten, daß auch diese, wo nicht Alle, bach der größte Theil, ein Opfer des Elima's und des Mangels und Elendes, mis dem sie zu kampsen hateten, gewörden find.

### Etffter Abfontth

#### Sambutg.

Samburg ift eine alt und acht bentsche freie Reichs-Stadt mit engen und ziemlich unregelmäßigen Stragen und Saufern im antifen Styl; fie enthalt 100,000 Einwohner, beren Meußeres icon verfundet, bag bas Rindfleifch gut und fraftig, und ber Wein feiner Accife unterworfen ift. Die phyfifche Conftis tution zeigt einen gefunden Menschenschlag an, und wirklich bilbete bet Unblick lebhafter, voller und mun> terer Gefichter einen febr auffallenden Contraft gegen bie blaffen, vertrochneten und mit melancholischer Riedergeschlagenheit bezeichneten der Umerifaner; fo viel über die materielle Beschaffenheit der Bewohner. In intellectneffer ober geiftiger Sinficht mußte man fich offenbar ber Verläumdung ichuldig machen, wenn man biefem Orte nicht bas vortheilhafteffe Zeugniß geben molte. Das Erziehungs = Befen ift far eine reine Burger-Gefellichaft fo gut organifirt, bag wenig

ober aar nichts mehr zu wunschen übria bleibt, und wirflich findet man unter ben Gingebornen, befonders unter jungen Leuten, faft gar Leinen Pobel mehr, indem felbft ber:Gobn bes geringften Matrofen ober Baffermannes fcbreiben und gut rechnen, baufig auch brei Gprachen) Englisch, Frangofifc und feine Mutterfprache verfiebt: und ba nun diefe gute alte bentiche Reiche-Stadt nur febr wenig Militair=Chargen, wie auch Staats = und Sofs Bebienungen ju vergeben bat, fo wird dort bie Jugend auch größtentheils nur fur ben foliden Burger-Stand erzogen; inzwischen findet man den boberen Sandelftand doch fo gebildet, wie man ihn in Lons bon, dem Central = Puntte ber merkantilifchen Belt; nur immer finden fann. Auf der Borfen-Balle, von welcher der Raufmann herr v. Bostrop Entrepreneur ift, werden nicht nur faft alle Zeitungen von Europa, fondern auch die vorzüglichften Rlugichriften gehalten, und fast ju jeder Stunde bes Tages bis 10 Uhr bes Rachts fand ich das Lefe= Zimmer befest; bies und die Ausfage verschiebener Berliner Buchbandler, daß Samburg in der Regel einer der vor= zuglichsten Markt-Blate fur neue Schriften ift, beurfunden es abermals, mas ich über London bereits 3mar hat Diefer Ort bie Geißel ber gefagt habe. frangofichen Invafion von allen Stadten Deutschlands am meifen empfunden, auch ift ber Sandel nicht mehr fo blubend wie ehedem, und wird mahrscheinlich auch nie wieder fo werden; indes fieht man ihm doch noch feine Bergrmung an, fondern im Begentheil durfte dort noch immer mehr Boblftand ans jutreffen fenn, als in jeder anderen beutichen Sandels-Stadt. Samburg ift zwar immer noch bas mercantilische Thor fur Rorddeutschland; da aber die Britten ihre Sandels : Gefchafte jest unmittelbar mit bem festen kande betreiben, so hat der Trankitos und Speditions Sandel in Samburg dadurch sehr gelitzten, und nicht minder sind der ehedem so bedeutende Getreide Sandel nach England und die Leinwand Geschäfte nach Spanien und dem transattlantischen Continente zeither sehr im Stocken gewesen. Zu wünschen wäre es, daß diese kleine Republick sich auf das Colonial Snskem verlegte; schon ihre Lage und Versassung des Ortes sind der trans attlantischen Colonisation vorzüglich günstig; auch würde sie gerade am wenigsten Veranlassung zur Cifersucht geben, sie könnte sehr leicht durch ein zweck mäßiges Colonial System einst das werden, was Genua und Venedig im Mittel Zeitalter waren.

## 3 m blfter Abschnitt

Reife von hamburg nach Berlin.

Nach einem zweimonatischen Aufenthalte in Sams burg und nach Wiederherstellung meiner durch die Beschwernisse der Seereise etwas zerrütteten Gesunds heit, setze ich mich auf die Post, und suhr nach Bers Iin. Auf dieser Reise paffirte ich zum erstenmale durch das Mecklenburgische, denn die hinreise machte ich auf der Elbe. Welche fürchterliche Idee hatte ich mir sonst von diesem Lande entworfen! Immer schwebs ten mir die alten Mecklenburgischen Ritter vor den Augen, wie sie mit ihren Brandsackeln die Dorfer der Bauern anzündeten, um sie in die Fesseln der furchtbarsten Leibeigenschaft zu schmieden. Dier war, nach der Geschichte, die Leibeigenschaft am drückends

Ren; und wo biefe Schmach ber Menfchheit hausete, ober noch baufet, ba fann es nur armfelige und fflavifch-friechende Menfchen geben! Rury, ich bachte mir unter Mecklenburg nur ein Boblen. rührenden Eindruck die gangliche Tanschung meinet Erwartungen auf mein Berg machte, tann ich faum mit Worten befchreiben. Als ich baber bie fcon gebauten großen Bauerhofe mit großen Scheunen und Stallungen, die Sauberfeit im Innern der Bobnungen und die gut angebauten Relber erblicfte: ba fragte ich einmal über bas andere den alten Schirrmeifter; wem gehort dieß gand? Alles Mecklenburgifch! mar die Untwort. Run ich fomme aus einem fruchtbaren, gefegneten und freien gande; aber folche fcone und große Bauerhofe' habe ich dort, in Ume= rifa, wenige gefeben, wie bier. Auch die vollen. Eraftigen und gut gefleibeten Menfchen hatten gar nichts fflavisches an fich, sondern naberten fich mir mit einer Buverficht und Freimuthigfeit, wie ich fie bei dem folgen Republikaner nur immer gefunden . habe; und wohl fonnte man ihnen anfeben, daß fie auch außer bem Sonntage ein Stud Schinfen im Topf haben. Bon ben Rindern fcbließt man auf den Bater, dachte ich bei mir felbst; und gepriefen fen der Bater, der für feine Rinder forget, und es ihnen ' wohl geben lagt auf Erden! - Gegen den Fürften aber, ber feine Bolfer bruckt und fchindet, ober bruden und ichinden lagt, muffen alle Redern der Schriftgelehrten oder Schriftsteller gu Felde gieben, und der Bolfer Rechte vertheidigen, und arger noch als eine Dirne, die auf offener Strafe ihren Leib fur Lohn feil bletet, muß berjenige verachtet werden, ber fur ichnoden Bohn und ichmutiges Intereffe feine Gedanken gegen die Unterdruckten verfauft oder

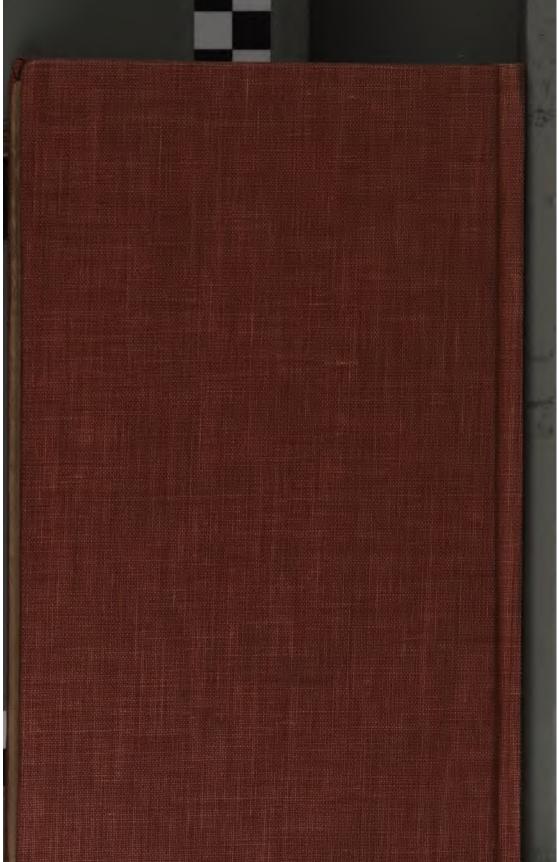